# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

und toftet vierzehntägig ins Saus 1,25 Bloty. Betriebs Des Lejugspreifes.

Ginzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm=31. für Polnisch-Obersicht. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm=31. im Retlameteil für Poln.=Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ift jede Ermäßigung ausgeichloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Kerniprecher Mr. 501 Gerniprecher Mr. 501

Mr. 203

Mittwoch, den 25. Dezember 1929

47. Jahrgang

# Barkel an der Regierungsbildung

Pilsudski, Zaleski, Matuszewski wieder Minister im neuen Kabinett — Um Sonnabend endgültige Peröffentlichung der Ministerliste — Kein Kurswechsel in der Politik

### Christfest 1929

Es steht eine Esche auf Islands Strand. Eine heilige Eberesche, die in der Julnacht in geheimnisvollem Glanze von vieltausend Lichtern strahlt, daß die oden Strandtippen am einsamen Meere vieltausendfarbig funtett. Go ergahlt Die uralte germanische Sage, und unsere Vorfahren brannten zur Erinnerung baran in mistelgeschmilaten hallen den Julblod, gaben fich Geichente und waren froh miteinander ...

Mus bem Guden drang in Die germanischen Lande mit siegender Kraft die neue gristliche Lehre, die Lehre von der Liebe, die den Tod und die Sünde besiegt. Und jene lettsam rührende Mär, die vom Himmel zu uns gekommen, von dem Heiland, der arm und unscheinbar in einer Krippe gelegen und bessen Geburtstag am Weihnachtstage geseiert wird, einte sich mit den alten germanischen Geschichten vom strahlenden, heiligen Esmenbaum. Und man bestedte in der beiligen Christnacht, die mit dem Juliest, der Wintersonnenwende zusammenfiel, den schmuden Tannenbaum, dessen immergrünes Kleid ein Symbol der Dauer und Bestandigteit ist, mit Remen und behängte seine Zweige mit buntem Alitertram Und jo wurde die schöne Sitte der Lichtertanne uns siebe Gewohnheit, und heute sinden wir uns alse, die wir deutsch empsinden, am Weihnachtsseite unter dem strahlenden Beinnachtsbaum. Unser ganzes Leben ist ein Kaistyleren und Kritisieren. Nur am Weihnachtsabend laßt uns frei davon bleiben; einmal nur im Jahre taft den Berstand dem Empfinden untertan sein. Unsere Seelen sind im Martine siehe Espaisammern zu denen der Werktagsftanb ja meift reiche Schattammern, ju benen ber Schlussel verloren ging. Aber unter bem Klange der Weih-nachtsgloden sollen sie sich öffnen, daß die Freude jubelnd einziehen kann, und von den kostbaren Seelenschäften denen gespendet werde die danach Verlangen haben. Laßt uns den tiefinnersten Wünschen in uns solgen nach hinzgebung und gebender Liebe und nicht als sentimentale Schwache abweisen, was beim Klingen der alten Weih-nachtslieder in uns wach werden will an Menschengüte und an Sehnjucht nach Kinderreinheit.

Denn den Kindern gehört dies Fest ja vor allem, ihre jungen Herzen sind voll subelnden Vertrauens, und wer das Geheimnis der Freude ergründen will, der schaue in Kinderaugen, wenn der Meihnachtsbaum strahlt. Und wenn durch die Wein der Meihnachtsbaum frahlt. Und wenn durch die Weinschaftstämpt kant. durch die suffe Macht der Meihnachtsklänge Guch die Erinne tung an die eigene Rinderzeit heilige Feststimmung geben lenlicher und innerlicher der Menich ist, um so tiefer empfin-Det er sein Glud in bem Begluden anderer. nicht zu ben traurigen Gesichtern am Christabend gehören, die nicht zu schenken verstehen, es kommt wahrlich nicht auf den Geldmert der Gabe an, selbst Brillanten und andere kostbare Dinge sind nicht begliidend, wenn der Gebende nicht auch die Kunst des Schenkens versteht. Und sie ist nicht ver, diese Kunst, ein freundlich liebes Wort, ein froges Gesicht, bas sind die Hilfsmittel dabei, die nie verlagen.

Gemiß ist es für die meisten unter uns auch diesmal noch tein leichtes Weihnachtsseiern. Aber wir wollen doch, ob wir auch im Banne schwerer Pflicht und Sorge stehen, dem holden Märchenwunder des Christestes nicht die Tür weisen, wollen uns diese Stunden weihevoller Stimmung als Erfrischung mit in den Daseinskampf nehmen, ob uns vieler Tage Beschwer auch oft zu groß und zu viel dünkt.

Jener Glaube unserer alten germanischen Borjahren von ber Sieghaftigfeit des Lichtes ift ja eben so mächtig in uns, wie die fromme Kundgebung der Engel der heiligen Nacht. Das Licht unserer Zukunft wird, so glauben wir selt, wieder einst heller erstrahlen und die allmächtige Liebe wird über Tod und Berzweiflung siegen. Das ist unser Glaube, das ist das heilige Wissen, das uns aus den strahlenden Lichtern des Meinnecktehaumes tröstend und kröstend leuchtet tern des Weihnachtsbaumes troftend und ftartend leuchtet.

Maricau. Professor Bartel, dem die Bildnng ber nenen Regierung übertragen wurde, hat nach feiner Rudfehr aus Lemberg eine Reihe von Konferenzen abgehalten, um fich bie Mitarbeiter in seinem Kabinett zu fichern. Die Annahme der Regierungspresse icheint fich an bestätigen, daß eine Reihe früherer Minifter wieder in das Rabinett Bartel übernommen wird. Wenn and versichert wird, daß fich Bartel bei feiner Breitschaft gur Regiernngsbildung gemiffe Buficherungen hat geben laffen, fo wird doch ichen heute flar, daß der alte Rurs in der Innen- und Augenpolitit beibehalten mird. Brofesor Bartel tonferierte junachst mit dem Gufrer des Regierungsblods, Oberften Slawet, von dem er die Berficherung erhalten haben foll, daß ihn diefer Klub im Parlament nach jeber Richtung hin unterhulgen wird Sierauf besinchte Bartel ben Aufenminister Balesti, den Gifenbahnminister Rühn und ben Finanzverweser Matnszemsti, die ihre Mitarbeit gu = gesagt haben. Eine langere Konfereng hatte Bartel mit Bis fu deti, die fich auf die Gefamtpolitit bezog. Die Besprechung bei Bilsudeti dauerte über 1% Einnden und foll eine endgültige

Rlarung der politischen Richtlinien herbeigeführt haben, indeffen wird nichts Raheres befannt, in welcher Richtung fie fich bemes gen follen, Die nächfte Ronfereng hielt Bartel mit bem In: nenminifter ab, der mahricheinlich gleichfalls in das neue Rabinett übernommen wird.

In politischen Linkstreisen herricht über die Konferengen Bartels eine Migbehagen, da man nicht erwartet hat, daß eine fo groke 3ahl von fruh'ren Miniftern in bas neue Ras binctt übernommen wird. Dit der Rudtehr Bilfudstis, Balestis, hatte man allerdings gerechnet, aber ebenso bestimmt mit dem Ausscheiden Stadtomstis und Matuszewstis, die ja als die Bertreter der Obersten politit gelten In dem amtlichen Kommunique wird nur gesagt, daß die Besprechungen Bartels mit feinen fünftigen Mitarbeitern gang befriedigend ver-lief, weniger befriedigend find bente die Breffetommentare ber Opposition, die feststellt, dag fich bemnach im Regierungsturs wenig ober nichts andern werbe und daß bie Insammenarbeit zwiften Seim und Regierung fehr in Frage ftehe.

### Beilegung des russischchinesischen Konflitts

Peting. Marichall Tidanghlueliang hat am Mitt- | woch dem stellverreienden Augenkommissar der Litwinow, telegraphiert, daß er das gemeiniame Protofoll gur Beilegung bes ruffischedinefischen Streitfalls ratifiziert habe. Das Abkommen ift am Montag um 12 11hr in Kraft ge.reten. Sämtliche ruffischen Ge angenen werben aus den dime ifchen Gefängniffer entlaffen.

Bie weiter gemelbet wird, hat Maridall Tidjunghincliang einen Befeh! gur Demobilifierung ber chinefifchen Armee in ber Mordmandidjurei unterschrieben.

### Die Nantingregiernug stimmt zu

Rowno. Wie aus Mostau gemeldet wird, meldet die amt= liche Telegraphenagentur der Sowjetunion, das fich der dine-fische Außenminister Dr. Wang für die Ratifizierung des russischeinesischen Abtommens über die Beilegung des Streitfalles wisichen den beiden Staaten ausgesprochen hat. Wie die amtliche Telegraphen-Agentur der Sowjetunion weiter gu wiffen glauk! hat Dr. Bang ertlärt, dag die Berhardlungen zwischen Mostau und Mutben mit Zustimmung Chinas geführt

#### Chinesisch-russische Konferenz am 25. Januar 1930

Rowno. Bie aus Mostau gemeldet wird, veröffentlicht das Außentommissariat ber Sowjetunion folgende Mitteilung: Rach der ersten Vorverhandlung zwischen der rustischen und ber Mutbener Regierung in Chabarowst wurde b.schloffen, am 25. Januar 1930 in Mostau eine dinesifderuffifde Ronfereng einzuberufen, um alle Streitfragen ju regeln. Der Bojt- und Cifenbahnvertehr zwiichen China und Rugland wird wieder aufgenommen. Die ruffische und bie dinenische Regierung haben sofort Schritte unternommen für die Demobilifierung Streitfrafte an ber ruffifd-denofifden Brenge. Augerbem verpilichtet sich die chincsische Regierung, alle weißgardistischen Formationen soson zu entlassen. Die Vertreter der russischen Resgierung begeben sich nach Charbin, um die Leitung der chinessischen Ju übernehmen. Alle verhafteten russischen und dienefischen Staatsangehörigen, die fich in Wefängniffen bei nden, muffen sofort entlaffen werden. Das ruffifche Konfulat in Tharbin und das dincfische im ruffischen fernen Diten nehmen ihre Tätigkeit n'eder auf Das Abtommen über die Beilegung des Streitfalls trat an 23. Dezember 1929 in Rraft.

### Zwei kroatische Verschwörergruppen

Agram. Der Agramer Bolizei ift es gelungen, zwei Berimmorergruppen aufzubeden, Die von froatifchen Emis granten im Ausland geleiter wurden, und zwar die eine von Dem früheren Generalfefretar ber froatischen Bauernpartei, Dr. Arnjewitsch, und die andere von Mostan aus. Arnjewitich, und die andere von Mostau aus. Zwischen bei bei beiten Gruppen bestand keine Berbindung. Die Polizei hat festgestellt, daß eine gange Reihe von Unschlägen geplant gemefen fei. Bon den Terroriften seien 9 Sollenmaschinen angefertigt, ron benen 8 ber Boligei in die Sande fielen. Jahlreiche Ber-haftungen murben vorgenommen. U. a. murbe Dr. Matichef foligenommen. Die Bolizei hat ferner einen Rurier abgefangen und in feinem Rodfutter einen auf einem Leinwandzettel geichriebenen Befehl ber auswärtigen Leiter vorgefunden, ber eine Reihe von Berfonlichkeiten enthielt, die beseitigt werden sollten. Unter ihnen sollen sich vier hohe Burdentrager ber tatholischen Rirche und ber Leiter ber Agramer Boligeibirektion befinden, auf deffen Ropf ein Preis ausgesett mar. Die Untecsuchung wird mit großer Energie weitergeführt.

### Eine Verschwörnug gegen Calles

London. Giner Melbung aus Megito Stadt gufolge, ift dort eine Beridgwörung gegen den bor furgem aus den Bereinigten Staaten gurudgetehrten früheren Prafidenten General Calles aufgededt worden. In der hauptstadt wurden 20 Personen und in Tampico 30 Personen verhaftet.

Gine Bande von internationalen Unardiften, beitehenb aus 20 Perfonen, bei benen man aufrührerifche Blane fand, murde des Zandes verwiesen.



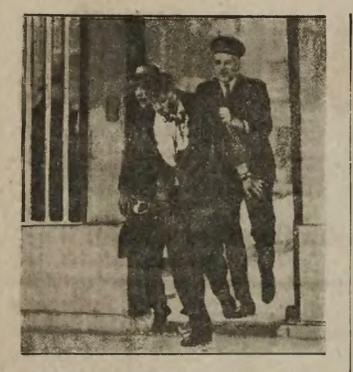

### Von der Revolte im amerikanischen Staatsgefängnis Auburn

wo der Aufftand von 1580 Sträflingen erst durch Truppen nach erbittertem Rampf niedergeschlagen werden fonnte. Die Meuterer mugten burch Tranengasbomben tampfunfahig gemacht und eingeln aus den umtompften Gebäuden herausgeholt werben (im Bilbe).

### Abg. Schmidt Reichswirtschaftsminister

Berlin. Der Reichspräfident hat auf Borihlag Des Reichstanglers den bisherigen Birticaftsminifter, Brofeffor Dr. Moldenhauer, zum Reichsfinanzminister und den früheren Reichsminister und fogialbemotratifden Abges ordneten Robert Somidt, jum Reichswirtigafts: minifter ernannt.



#### Der neue Reichswirtschaftsminister

Berlin. Der neue Reichswirtschatssminister Robert Schmidt, wurde am 15. Mai 1864 in Berlin geboren. Bon 1893 bis 1903 mar er Redakteur bes "Bormarts", worauf er von 1903 bis 1919 Mitglied ber Generaltommiffion ber Gewerts

## Nationale Zusammenarbeit in der Tschechoslowakei?

Die deutschen Forderungen

Brag. Der Brager Bertreter ber Telegraphen-Union hatte Gelegenheit mit einem führenben beutiden sozialbemotvatischen Polititer zu spredjen. Dieser crklarte, ber neue Bersuch, durch die Magregelung deutscher Parteien auf nationalkul= urellem Gebiet Borteile ju erzielen, muffe gang anders beurteilt werden, als der erste. Die tschechischen Sozialdemokraten hätten, wie dies auch in der Nede des Abg. Dr. Hampel zum Ausdruck gebracht worden sei, die Unterstützung der Forderung auch mit Nücksichen Sozialbemokraten zugesagt. Wenn auch mit Nücksich aus die radikalen Tidsechen eine Bindure der Verstung selbst durch eine Auflicht aus dies ausdrüftliche Tellstellung dung der Regierung selbst durch eine ausdruckliche Feststellung in der Regierungserklärung nicht erfolgt fei, so seien doch bestimmte Zusagen gemacht worden Freilich mußte ihre Erfüllung erst innerhalb der Regierungsmehrheit erkämpst werden. Es treffe sich gliidlich, daß auch die allgemeinen demokratischen Forderungen nach Beseitigung der härten ein ger Gosche, wie der Berwaltungsresorm und des Finanzgesehes gleichzeitig deutsche nationale Forderungen seien. Die Aushebung der Beschräntung der Finanzhohois der Gemeinden würde einen bedeutenden Teil

ber deutschen Selbstwerwaltung wieder herstellen. Die Abschaffung der willfürlich ersolgten Ernennungen in den Begirks- und Landesvertretungen und ihre Ersetzung auf dem Wahlwoge murbe gleichzeitig eine Stärkung des deutschen Elements begleichzeitig eine Stärkung des deutschen Elements bebeuten. Ganz im Gegensatzu früher seien auch die deutschen Gozialdemokraten sest entschlossen, im Falle der Nichter füls Lung dieser und anderer, insbesondere sozialpolitscher Kors derungen die Regierungsmehrheit wieder zu wetlassen, selbst wenn dadurch Parlamentswahlen herbeigestührt würden. Eine Hauptära sei auch der entschlene Entschluß der Gozialdemokraten nicht wehr wie hisher zu dulden, daß die Sozialdemokralen nicht mehr wie bisher zu dulden, daß die arbeitswilligen oppositionellen Parteien durch- vollständige Richtberudfichtigung ihrer berechtigten Forberungen por ben Ropf geftogen wurden. Die fog aliftifden Barteien wurden dafür sorgen, daß die Opposition regelmäßig über die politissische Lage unterrichtet und damit in den Stand gesetzt werde, auch ihre Rritit in positiven Ergebniffen mirffam werben ju

icaften und Angestellter diefer Organisation mar. Oftober 1918 wurde er Unterstaatssefretär im Reichsernährungsamt, Februar 1919 Minister für Ernährung und Landwirtschaft, August 1923 war er Bige = ipater Reichswirtschaftsminister. tangler und bis Rovember 1923 Minifter für Wieberauf. bau. Er gehort ber sogialbemotratischen Partei an.

#### Sieg der Wafdpartei bei den ägyptischen Wahlen

London. Bon den 232 Sigen des nenen ägnptischen Bar-laments find bisher die Ergebniffe von 160 befannt. Siervon entfallen 152 auf die Wafdpartei, die damit unbeschadet der noch ausstehenden 72 Sige bereits über eine ftarte Mehr= heit verfügt. In Deient, in Oberagnpten, ift es ju einem ernft= licen Wahlzusammenstoh gesommen, bei dem zwei Bersonen getötet wurden. In allen übrigen Landesteilen verliesen die Wahlen ruhig. Die Regierung wird, wie man erwartet, im Lause dieser Woche zurücktreten und durch ein Ministerium unter Rahas Pascha derseht werden, der dann sehr bald in London erwartet wird, nm in Berhandlungen mit Angenminis fter Senderfon ju versuchen, den englisch-ägyptischen Bertragsentwurf im Sinne der Wafdvartei ju verbeffern.

#### Ainder ermorden den Vater an feinem Geburtstag

In Wedereitischten im Kreise Tilsit-Ragnit wurde ber Landwirt Mertins auf Anstiftung seiner Frau von feinen Landwirt Mertins auf Anstiftung seiner Frau von seinen Kindern an seinem Geburtstag erschlagen. Innerhalb der Familie herrichten schon seit langer Zeit Zwistgetten. Als die Kinder den Vater mit einer Keule niedergeschlagen hatten, sesten sie sich mit ihrer Mutter zum Festschmaus nieder, als ob nichts geschehen wäre. Am nächsten Tage meldeten sie dem Landsager, daß der Bater im Stall erhängt ausgessunden worden wäre. Um Selbstmord vorzustäuschen, hatten sie dem Toten einen Siria um den Hals aelegt. Als die Frau des Landwirts von der Ausbedung des Verbrechens erkuhr inrang sie in einen nahegesegenen Kluk, aus dem erfuhr, sprang sie in einen nahegelegenen Flug, aus bem fie als Leiche geborgen werben tonnie.

### Eine Leiche verbrannt, um ein Verbrechen zu vertnichen

In Nalso, Kreis Wloszczowo (Kielce), starb dieser Tage eine gewisse Kazimiera Ormanczysowa, an den Folgen eines verbotenen Eingriffs einer gewissen Aniela Mussangt vor einer Bestrafung beschloß die M. die Leiche zu beseitigen und ließ durch ihre Lochter Janina das Haus der

Ormanczylowa ansteden, um so jede Spur zu verwischen. Dies geschah denn auch. Als jedoch die Polizei an der Brandstätte erschien, versuchte die M., die sich in großer Aufregung befand, sich mit Essigläure zu vergiften. Ihr Zustand ist hoffnungslos.



### Versuchsfahrt Valiers mit dem Rückfoß-Wagen

Ingenicur Mag Balier führte am Sonntag mittag auf ber Avusbahn feine neue Erfindung vor, einen Rüchtog-Berfuchsmagen, bei bem nicht mehr, wie b sher, pulvergeladene Rafeten, londern fluffige Rohlenfaure für den Antrieb forgt. Der Fuh. revsitz befindet sich in der Mitte des Wagens; vor dem Sig find vier Stahlflaschen und bahinter weitere zwei Flaschen angebracht. Die verschiedenen Fahrtversuche gelangen überraschend gut. - Unser Bild zeigt Max Balier in seinem Rüchtes Wagen por bem Start.

### ROMAN JON 3. SCHNEIDER-FOERSIL URHEBERRECHTSSCHUTZ DURCH VERLAG OSKAR MEISTER, WERDAU SA

(19. Fortfegung.)

"Sie tommt! Trop allem. Trube guliebe und im Un-tenfen an Mutter, und auch für Bater wurde sie bie'es Opfer bringen, unserer Schwester dienstbar zu sein. — Seies Lief Bielleicht ist sie noch hier in der Stadt. Und dann besicra einen Wagen und laß sie hierherfahren Sch glaube nicht, daß du sogar dazu fähig wärest, eine Güte, die sie unserer Schwester erweist, mit einer unschönen Handlung deinerseits zu vergelten."

"Mein, neint Darüber sei gang beruhigt. Ich geh fie also holen, bas heißt, zuerst luchen, und bann soll die Trude sie

Uter alles Suchen mar vergeblich. Bis fpat in bie Nacht wartete Trude Marbot auf Die Frau ihres Bruders. Es blieb Ernft von Ebrach nichts anderes ubrig, als ihr ben mahren Sachverhalt mitzuteilen. Sie weinte leife und lehnte sich ichugiuchend an seine Schulter.

"Nun ift Mar verloren! Gie mar fein guter Beift Dhne baß er es mußte, mar fie ihm ber einzige Salt in all feinem Tun Was noch Gutes an ihm mar, das hat er nur ihr gu verdanfen. Run wird es abwarts mit ihm gehen Dente baran, Ernft, daß ich es gelagt habe, daß es abwarts mit ihm

Es brauchte langen Redens, bis Ernft die Schwefter beruhigt hatte.

Erst gegen den frühen Morgen fanden sie beibe Schlaf.

Die fleine Lore-Lies ging auf den Behenspigen. Rarl von Ebrach hatte im Sofe eine Schutte Strob auflegen laffen. damit bas Geraffet ber Bagen weniger hörbar murbe Rnechte maren beauftragt worben, jebes Beitschenknollen und alles unnuge Rufen und Schreien nach Miglichteit gu vermeiden Der General fluppte die Tiere lautlos ins Schloß und die Kathrin stellte den Rinderwagen unter die äußersten Bäume des Gartens, damit das Weinen des Jungen nicht durch das haus flang.
Denn droben im Giebelzimmer tag ein ichwerkranter Mann: heinz Marbot.

Muf bem Bege gur Station hatte ihn ein Blutfturg ge-

troffen und dann noch einmal. Sein Leven war im Berflattern. Die Aerzte — es waren ihrer drei — die Karl von

Ebrach zugezogen hatte, gaben jedwede Hoffnung auf Die Kathrin ballte die Fäuste wenn sie davon hörte So oft die weiße Schwesternhaube über die Treppe nach der Kliche heradgestattert kam um für den Kranken Wilch oder Eis zu holen, hielt sie dieselbe fest. "Geht's besser heute Schwester Maria?"

"Wie immer". Die Gute, welche in diefem Tone lag, war unerschöpflich.

"Ift alles umsonst?"
"Man darf nie zu hoffen aushören."
"Da haben sie recht," sagte die Kathrin und knüllte die Enden ihrer Schürze zusammen. "Wenn's zu Ende ist, ist's zu Ende Sieht jeder selbst, wenn's Schluß ist."
Lena rubte seit zwei Tagen in einem großen, bequemen

Liegestuhl, den man unter ben Schatten der Obstbaume gestellt hatte. Immer mußte fie den Blid nach ber Giebelftube richten Woran mochte ber arme Menich benten? Bie mochte ihm dumute lein? — Man hatte ihm nichts gejagt. daß Trude einen toten Knaten geboren hatte So oft jemand zu ihm ins Zimmer trat, frugen seine Augen Das Sprechen hatten ihm die Aerzte unterlagt "Es ist alles beim alten, war die ewig gleiche Auskunft, die man ihm aab." Ob er ihr Glauben schenkte. Db ihn nicht eine innere Angtverzehrte, die seinem Zustande eher schödlich als nühlich war.

Der Schreden, als man ihn oon der Station berüber-brachte wirfte beute noch in ihr noch Es war gewesen, als botte fein ganges Serzblut ben Weg burch leinen schmalen. bleichen Mund genommen. Die Türe ihres Zinumers hatte zufällig offen gestanden da sah sie ihn vorbeltragen, die Treppe hinauf nach der Glebelstute.

Sie hatte ihren Mann gebeten, ihm ein Zimmer im ersten Stod zu geben aber ber General war auf ber Giebelstube bestanden Der Rube und ber Absonderung wegen "Du haft auch Rudsicht auf deine Kinder zu nehmen" war feine Ermiderung gemeien

Eine tomische Familie, die Ebrachs," pfiegte die Kathrin ju fagen. Aber in den Stunden der Rot maren fie boch eins. Sogar Karl iprach mit Gute und Nachficht von dem Schwager und ging tagtaglich die drei Treppen hinauf, obwohl er onst monatelang nicht nach ber Giebelftube getommen mar Der General beluchte den Schwiegerlohn dreimal des Tages Durfte diefer auch nicht ipreden, fo wollte er ihm duch zeigen Daß er nicht ale fromber Mann einiam und verlaffen unter feinem Dach lag. Gerba ichidte Bumen in Uebermaß Das gange haus buftete nach all ben Bluten die ber Bediente täglich vom Mooshofe herüberbrachte.

Trop alledem: das Schidfal Marbots mar ervarmenswert. Sie gaben ihn alle verloren. Man behandelte ihn bereits wie einen Sterbenben, bem man bie letten Letenstage noch nach Möglichfeit verichonte

Die Kathrin hatte wohl recht gehabt damals. "Der Strick liegt ihm um den Hals. Immer ein bischen weiter zu, die er nicht mehr aus der Schlinge kann." Was würde Trude tun, wenn sie ohne zeden Schutz in der Welt frand? Man mußte fie bitten, hierher ju tommen. Das Saus war groß, und Sunger brauchte fle teinesfalls zu leiben.

Lena sah ihren Mann über die Stufen kommen. Er bog die Zweige ber Apritolenspaliere jurud, bie sich weit zur Seite neigten. Als sie nicht hielten, nahm er ein Stud Balt aus der Igiche und befeltigte sie Sie hob beibe Sande gegen ihn, bag fie ihn fprechen

Er ging trogbem an ihr vorüber. "Bernach, Bena! - Der Rerl bort bruben hadt mir bas Gras aus bem Rondell, als

ob er einen Eichenwald auszuroden hätte. der Elel Eine Ichwere Falte Borns ftand zwischen leinen Brauen. Sie kannte bas. In der Tat flang gleich barauf teine ichele tende Slimme in icharfem, hellem Ton zu ihr herüber Sie iah, wie er sich budte und dem Burichen Unweitung gat wie es zu machen sei. Er war manchmai lacherlich kleinlich in Dingen, die fo gang und gar ohne jede Bedeutung waren, und fah etwas durch bie Finger, was ein anderer fibarf aerügt haben würde

Der Bauer lag ihm nicht im Blute und war ihm nicht angeboren. Die Ebrachs waren nie hinter dem Pfluge bere gegangen und nahmen fich im Sattel entichieben beller aus. als wenn fie in hembarmein die Ernte auf die Bagen luden. Aber er hatte sich gut dareingefunden Der Besig bliet auf ber Röhe. Er verlotterte nicht, wie sie im Anfange gesürchtet batte. Dafür war sie ihm dantbar Er sollte das Dugend Sohne und Töchter haben, bas er fich von ihr wunichte Dann hatte er stets ein Biel vor Augen und jemand für ben er

Er tam heruber, bileb bei ihr ftehen und fuhr ihr über bas Haar Sie empfand es belnahe peinlich, so selten kam es vor Sie hatte jede Liebkolung seinerleits entwöhnt "Mas wills du?" Er sah nach dem Himmel und zog prüsend die Lusi ein. "Zu dumm. wir werden Regen bekommen, und es liegt noch so viel heu auf den Feldern. Da braucht es bann mieder zwei Tage zum Trocknen" wieder zwei Tage zum Trodnen

"Rannst bu nicht mehr Leute einstellen?" "Bogu?"

"Bum heuen meine ich!"

(Bortiegung folgt.)



### Ein Ritt auf den Besuv um Mitternacht

Bon Rurt Liebicher.

Bor turzem ging die Nachricht durch die Zeitungen. das der Besud seine Tätigkeit in verstärktem Maße wieder aufgenommen hat. Ich hatte Gelegenheit vor kurzem diesem schauspiel vom Kraterrand aus zuzusehen. Es gibt dret Mögslichkeiten, auf dem Besud zu gelangen: 1. zu Pserde von der Casa dianca (weißes Haus) aus, 2 mit der Cook-Bahn und 3. zu Fuß. Wir wählten die erste und statteten dem großenden Bultan um Mitternacht einen Besuch ab, da zur Nachtzeit das Bild des tätigen Berges weit imposanter ist als am Tage, wo man nur dicken Qualm entweichen sieht.

Bereits am zeitigen Nachmittag versolgte uns in Pompezi ein sogenannter Besuvagent auf Schritt und Tritt, der uns im ichlechtesten Deutsch für 55 Lire (etwa 9 Mark) die verlockendste und interestanteste Besuvdesteigung anpries. Da man Presse reien in Italien des öfteren ausgesetzt ist, gingen wir sehr vorsichtig zu Werke, wurden zwar diesmal mit dem Gelde nicht ges presst, sollten aber einen Besuvritt erleben, an den ich heute noch mit nicht geringem Grausen denke.

In dem Preis von 55 Lire sollten alse Nebenausgaben, vor allem die besiehten Trinkgelder inbegriffen sein. Wir willigten also ein, und nun ging es mit der Circumvesun Bahn dis Boscostrecase. Her erwarteten uns schon zwei kleine Carozzen (Droschen), und in wildem Lempo ging es auf dem holprigen Pflaster bergan zur Casa bianca. Es ist das ein tleines, am Juhe des Besur gelegenes Unterkunstshaus für Besurbesteiger. Her bestommt man einen der besten italientschen Weine, den Lacrimae Christi, der nur am Besur gedeiht. Wenn wir auch nicht die erste Sorte erhielten, so genügte doch ein Glas, um unseren jungsten Reisegesährten, einen 17 jährigen Realschüler, schackmatt zu sehen. Wir stedten ihn ins Bett, wo er dis Mitternacht seinen Rausch ausschlasen fonnte. Wir übrigen drei liesen in einer Etunde zurück ans Mittelmeer, um uns erst noch einmal den dumpf grossenden und starte Feuergarben auswersenden Berg von unten zu betrachten. Der Anblick vom Meere aus war schon unvergleichlich schön

Ungeschir 9 Uhr stiegen wir langsam zur Casa bianca zurück, der Besuv leuchtete uns. Wundervoeller Sternendimmel; keiner magte ein Wort zu sprechen in der angewohnten Umgedung. Nur das Gedonner und plötzliche Ausseuchten des Bulkans riß uns aus unseren Träumen und machte uns doch etwas bange, wenn wir es auch nicht eingestehen wollten. So schritten wir in Gedanken versunken vorüber an elenden Hütten, vor denen noch vereinzelt zerlumpte Gestalten beim Schein einiger Aerzen hocken. Gegen 1014 Uhr langten wir an der Casa bianca an. Meent bedam-seine 55 Lire und ein kleines Trintzeld. Er saste, wir sollten uns noch dies 12 Uhr ausruhen. Um 12 Uhr wurden wir geweckt. dann brachte umser Kührer die Pferde. Umser junger Genosse lag in siesem Schlummer. Uns aber wollte kein Schlaf in die Augen kommen. Schweigend genossen wir von der Terrasse unseres Unterkunftshauses die unvergleihlich schone, italienische Sternennacht. Zu unserer Rechten das vom Mond silbern glänzende Mittelmeer mit seinen im Lichterglanze schimmernden kleinen Ortschaften Sorrent und Castellamare. Sei gegrüßt, du mein schönes Sorrent! Im Hintergrunde aber gesisterhaft, scharf sich abhedend die Umrisse des itas sterrischen Paradieses: Capri.

Da gegen 12½ Uhr rist uns Hundegekläff, wildes Geschreitund Pherdegekrappel aus unseren Träumen. Wir wecken unsseren jungen Reisegefährten. Vier kleine zerlumpte Buben brachten je ein Pserd und baton um ein Trinkgeld. Unser Jührter ein struppiger, polternder Italiener mit der Knute in der Hand, kam im wilden Tempo angeritten und verteilte die Pserde schöne Tiere unter uns. Unser Jüngster bekam einen prächtigen Schimmel. Wir prüften das Reitzeug, und mein Freund bemerkte, daß der Sattel seines Pserdes nich; ganz sachgemäß seit sah. Aber unser Führer, dom wir aus dem Schlase gerissen hatten, sieß sind auf Sonderwünsche nicht ein. Der Führer an der Spiege, ging es im Schritt durch Weinberge ganz allmählich bergan. Ich ritt zusest und war nicht unges balten darüber daß sich mein Brauner, der diese Tour gestern wohl schon pearmal zurückgeset hatte, viel Zeit ließ. So konnte ich weiter die schone Sternennacht genießen.

Als es mir jedoch gar zu langsam ging und meine Freunde und Führer vor mir nicht mehr zu sehen waren, wollte ich mein Pserd durch den ost gehörten Ruf ar ar zu schnellerem Lempo antreiben. Doch das Pserd hörte nicht auf inich. Da gemahrte ich ploglich, dag ich burch meinen Ruf einen italieniichen Pferdejungen aus bom Schlummer geriffen hatte. Diefer etwa 17 jahrige Bengel hatte fich an bem langen Schweif bes Bierdes festigehalten und sich ichlaftrunten hinterherichleifen laffon. Als er merkte, daß wir weit gurud waren, fag er mit einem Sage mit auf meinem Pferde hinter mir, und in gestredtem Galopp ging es jest vorwärts. Daboi bearbeitete er unter lautem asa-Rusen das schäumende Tier unbarmherzig mit ber Anute. Ich mußte nicht, mas mir geschah, brobte jeden Mugenblid vom Bjerbe ju fturgen; aber der Pferbejunge hielt seine Arme breit und freute sich d'ebisch, wenn ich anftatt vom Bferde du fallen von seinen ausgebreiteten Armen gehalten wurde. Nach ungesähr 10 Minuten Galopp hatten wir bie übrigen ein, und ich glaubte bas schl'mmste überspanden du haben. Doch es sollte besier kommen. Der Fisher hatte meinen Freund um ein gutes Trinkgeld angesprochen. Das war ihm nergisch saut unserer Abmachung mit dem Agenten verweigert worden. Run sann er auf Rache Er wechselte m't dem Pjerde-ungen ein paar uns unverständliche Worte, und sogleich ging ein neuer Galopp los, mit denn, den ich schon weg hatte, nicht zu vergleichen. Meine Freunde sauften abwechselnd im wildeiten Tempo an mir vorbei einmal führte ber Schimmel, einmal war ich an ber Spige, einmal ein anderer. Der Fuhrer und der Pierdejunge, der immer noch auf meinem Bjerde faß, trieben durch Beitschenhiebe und laute Burufe Die Tiere gu milbem Jagen an. Ich sluchte, ich bertelte, ich versprach hohe Trinksgelber; nichts hali. Ein schadensrohes Lachen seitens bes Bferdejungen mar bie Untwort. Endlich maren wir in ungefahr viertelftundigem Galopp bis an den Afchentegel getommen und die große Steigung zwang bie Pferde gu langjamem, por fichtigem Gehen.

Ich nahm mir fest vor, den Rückweg zu Fuß zurückzulegen, da ich eine zweite Atrace fürchtete. Zweimal hatten wir unterwegs turze Rast. Kun ging es ungefähr in dreiviertel Stunde in Serpentinen zum Krater empor. Die Pserde ließen sich nicht lenten, sondern suchten vorsichtig selbst ihren Weg, tief in Asche watend.

Unter uns das Meer, über uns dunkle Afche; der Donner des Besur wurde stärker. Endlich, mußten wir absteigen, die Pserde blieben zurück, und zu Fuß, tief in Afche watend, folgten wir unserm Führer. Teilweise krochen wir auf allen Vieren, ungewiß, wohin es ging. Da, schon nach fünf Minuten, standen wir am Kraterrand. Unser Ziel war erreicht

Wir waren 1300 Meter hoch am großen Krater bes Bofun angelangt. Der im großen Krater befindliche kleine Krater ma-

in voller Tätigkeit. Was wir da jahen, ließ das Furchtbare des Aufstieges sosort vergessen. Ein in voller Tätigkeit sich bes sindender Bulkan zur Nachtzeit bietet ein so ichauerlich stönes Bild, das man nie vergikt. Der Berg holt erst gleichsam Utem; die h. er grollt zunächst dumps. Das Grollen wird immer stärfer, bis es zum Donnern anwächst, und dann wirst er mit kurchtbarer Gewalt rotglüssende Steinsehen und Schweseldamps hoch in die Lust Dieses Schauspiel wiederholt sich in kurzen Abstönden. Die rotglüssende Lava slieht dann langsam am sleinen Krater lange Streisen rotglüsender Lava. Man glaubt sich her Weg. Die Lava glüht noch tagelang. So sah man im großen Krater abwärts und bahnt sich im großen Krater langsam ihren oben an den Eingang der Hölle verletzt. Wir standen ungesähr 20 Minuten insolge des starten Windes eng aneinandergesschwiegt am Kraterrand und beobackteten dieses grandiose Nastursdauspiel. Dann mahnte der Führer zum Ausbruch. Langssam ging es den Afchenkegel abwärts, hingerissen noch von den starten Eindrüssen, der ausgehenden Sonne entgegen.

### Brautraub in Bosnien

Bon Johnny Behm.

In Jibsche, dem romantischen, in tiefen Wäldern gelegenen Badert nahe bei Sarajevo, der bosnischen Hauptstadt, wo allssonmerlich die angesehenen Familien des Landes weilen, hat mitten aus scheinbar europäischen Kurseben heraus der 27jährige chemalige Minister und Bizepräsident Dr. Schestisa Bechmen die 14jährige Tochter seines Parteifreundes, des ehemaligen Stupschinas (Landtags) Bizepräsidenten Dr. Halid-Beg Hrasmiza, nach Mostar, der Hauptstadt der Herzegowina, entführt und sich dort mit ihr trauen lassen. Ueber Spalato ist das Paar dann einer Versolgung und Rache ausweichend nach Italien gestohen.

Dieser wahrscheinlich mit dem Einverständnis des Mädchens auf Grund bestehender Hindernisse ausgeführte Brautraub ist indes nicht der einzige, der dieser mittelakterlichen, langsam zurückgehenden, doch niemals ganz ausgestorbenen Sitte erneute Gestung verschaft, wenn auch bei den übrigen, in setzer Zeit sich häufigen Fällen die Ursache in der zunehmenden Berarmung der muslimischen Familien zu suchen sein dürste, da eine Entsührung der Braut vom issamischen Ehegesetz vorgeschriebenen, kostzipieligen Gebräuche und Hochzeitsseiern aushebt.

Der Frauenrauh, eine durch die ganze Welt verbreitete und immer wieder, auch bei Bölkern, die in keinerles Verbindung miteinander stehen, beobachtete Sitte, mag eine verbliebene Erscheisnung aus dem Uebergang von der Gemeinschaftsehe zur Einzelsche sein oder sich aus der weitverbreiteten Stammesgewohnheit, jeweilig die Braut aus einem fremden Stamme zu rauben, überstiefert haben. Eine Entsührungszeremonie, wie sie in Bosnien die die die Erstesstende und des Festesglanzes geübt wurde, die im Scheinstamps bei Larm und Wassengetöse ihren höhepunkt sand, ist heute noch bei vielen Naturvölkern und in manchen Gegenden Ost- und Westpreußens, Polens, Litauens und Nuhlands wahrzunchmen. Das Tragen der Braut über die Schwelle des Hausselse der der Gegenden Deutsche den Griechen und Kömern. bei den alten Germanen und noch heute in China, Abessinier und einigen Gegenden Deutschlands ist also als eine Symbolisierung des Gewaltaktes zu bestrachten.

Daß dieser in seiner krassesten Form sich bis in die neueste Zeit hinein in Bosnien zu halten vermochte, ist durch die gesschichtliche und religiöse Entwicklung des Landes zu erklären. Die während 400jähriger Türkenherrschaft zum Islam übergetretenen christlichen Slaven, Muslime genannt, bewahren dis zum heubisgen Tage ihren neuen Glauben in solch strenger Ausübung aller islamischen Religionssorderungen, daß ihr ursprüngliches Europäertum sich völlig verwischte und hier, mitten im Herzen Europas, eine Insel reinen Orients erstehen ließ. Herrentum sitzt bem Wuslim im Blute. Hemmungen anderer als religiöser Art kenne er nicht. Da die Frau nur ein Ding, ein seelenloses Richts ist, hat sie zu gehorchen. Wünscht ein Mann, sie zu besitzen und stellen sich diesem Besth Hinderwisse in den Weg, so reißt er sie eben mit Gewalt an sich, niemals sedoch in anderer Form, als der Ghe.

Der Bunich bes Kindes, zumal des weiblichen Kindes gilt nichts. Unbeugfam fteht darüber ber Wille bes Baters, ber jehr o't seine noch in der Wiege ruhende Tochter, noch öfter aber die eben herandbühende in zartestem Alter, ohne daß sie ihren zufünfligen Ehmann jemals erblidte, verheiratet. Sehr oft nun ergibt sich, daß ein Mädchenherz trotz aller Abschließung hinter dem dichten Repgitter der haremsfenster entflammt ift, daß ein Mann trop des ichwarzen Gesichtsichleiers, ben ein leifer Sauch der Frauenlippen von dem Antlig zu wehen vermag, troß der weiten, verhüllenden und entstellenden Gewänder und Tücher ein Madden auf ber Straße sieht, sie heimlich zu sprechen vermag, sie lieben lernt und begehrt. Der Wille des Baters steht dagegen, Brautraub nur bleibt, ihn du beugen, benn unlösliche Schande bebontet die Entschleierung und Berührung einer Frau burch einen fremden Mann. Richt selten sind biese Entführungen mit Blutvergießen und gar dem Tod der Beteiligten verkniipft. Die Baffen figen lofe bei ben hemniungsfreien Baltanmenfchen, gus mal es um die Familienehre geht, die als hochfter Befig fanatisch hochgehalten wird. In früheren Zeiten, als ber Baltan noch wildes Land war, nahm eine solche Entführung naturgemäß romantischere Formen an als heutigen Tages, da Auto und Gifenbahn die Beherricher ber Wege find. Lediglich in verlaffe. nen Gebirgsgegenden wird man noch die gleichen bunttrachtigen Aufguge gu Pferbe und bie unberührt gebliebenen Gitten und geheimen Berfahren eines folden Brautraubes finden. Bie chebem wird der Räuber mit feinen verlaglichen Freunden über die hohen Umfassungsmauern klettern, wird sich in ben Innenhof schleichen und an ber Pforte, die ju ben Frauengemachern führt, unter Lebensgefahr bas Madden in feinen Befig nehmen. Den Bjerden wird man auch hier noch, wie ehedem, die Sufe umwideln und mit ihnen in wilber Flucht über Schluchten und Ginoben hinwegjagen, um ben Raub vor Verfolgung und Entreigen in sicheren Gewahrsam zu bringen.

Der Brautraub des Schestija Bechmen aber wird wesentlich einsacher vor sich gegangen sein, wahrscheinlich im Auto und unster europäischen Borbedingungen. Viele der allersungsten Mohammedanerinnen — von der modernen Türkin abgesehen — liebäugeln mit europäischen Freiheitsgelüsten, und gerade die gebildeten Familien, die die Berührung des Muslim mit westlichen Kultursormen als eine Existenznotwendigkeit erkeunen, werden die ersten soin, die ihre Töchter und Frauen aus der Erstarrung des Harems-Daseins erlösen werden.

### Rätsel-Ede

#### Areuzworträtsel



Bagerecht: 1. Ausruf, 3. Künftler, 6. Metall, 7. Figur aus der Oper "Der fliegende Holfänder", 9. Teil der Frucht, 11. weiblicher Borname, 13. Monat, 15. biblische Frauensigur, 17. Gegensat von "Leid", 18. hebäische Bezeichnung für "Sohn", 19. Bergeinschnitt, 20. Gewässer.

Senkrecht: 1. Fluß in der Schweiz, 2. Waffenrod der Ulanen, 3. Ruhe, 4. Wasservogel, 8. spanische Kriegsslotte, 10. Teil des Fingers, 12. französischer Schriftsteller, 14. Tierlaut, 15. Kopsbededung, 16. Ion der italienischen Stala, 17. Stadt - Marotto.

### Auflösung des Kreuzworfrätsels



### Darf der Arzi Reflame machen?

Ein Streitfall, der fürzlich die Entscheidung des ärzilichen Ehrengerichtshoses in Berlin anrief, brachte nochmals die bereits vor einiger Zeit vielumstrittene Frage: "Darf ein Arzt Reklame machen?" in Erinnerung. Es handelte sich um einen jungen Arzi. der von der Aesztekammer mit einem Verweis zu einer Geldsträfe verurteilt worden war, da er seine Riederlassung nicht wie üblich in den Tageszeitungen veröffentlicht hatte, vielunchr die gedruckte Anzeige seiner Nachbarschaft mit der Briespost zusgehen ließ. Der ärztliche Ehrengerichtshof sprach den Arzt in diesem Falle frei, da der Grad der Verbreitung der Niederslassungsnotiz durch die Briespost einer Wahrscheinlichkeitsrechmung zusolge ein geringerer sein muß, als der durch eine Zeistungsnotiz erreichte.

Es handelt sich, wie gesagt, in diesem Beispiel um einen Sondersall. Im allgemeinen muß man sich der Entscheidung der Aerzteschaft wohl anschließen, die die Streitsrage schon vor geraumer Zeit mit einem glatten "Nein" beantwortete. Der ernste Charakter der Wissenschaft an sich scheint die Möglichkeit einer Neklame auszuschakten, wie viel mehr noch der medizinische Bezus, der doch grundsäplich aus ideasen Motiven, eben aus "Bezusung" ausgeübt und nicht in erfer Linie als Quelle des Gelderwerbs betrachtet werden soll. Die ideasen Gesichtspunkte werden sehn gedoch in den hintergrund gerückt, sobald man mittels Restlame die geschäftliche Seite unterstreicht. Im Uedrigen sehrt wohl die Erfahrung, daß die Besähigung eines Menschen ohne äußere Reklame sein bester Fürsprecher ist, so auch die Erfolge des Arztes — seine Reklame.

Doch scheinen unsere Anschauungen nicht völlig mit deneu anderer Länder übereinzustimmen, es gibt insbesondere in Amerika England und Australien eine Reihe von Nerzten, die als wahre Keklamekünstler gelten können, und deren Methoden im Bergleich zu der erwähnten Streitfrage zumindest — interessant sind. So kann sich ein Dr. Sown auffallender Heilerfolge rühmen auf Grund eines von ihm ersundenen Versahrens. "Bollstommene Heilung der Schwindsucht in zwölf Tagen." Zwölftleine Terrukottafiguren zeigen in einer Art Schausensterauslage den Berlauf der Behandlung an den abgemagerten Leidenden bis zum völlig Genesenden.

Dr. Sowns Behandlungsart ist verhältnismähig einsach. Denn er rechnet damit, daß nur ein geringer Prozentsat der Partienten wirklich an Tubertulose leidet — diese Kranken werden in ein Sanatorium überführt — zu einem Lungenspezialisten. Die meisten Kunden sind Hypochonder oder Putrastheniter, deren Behandlung Dr. Sown persönlich übernimmt. Die Batienten werden für eine halbe Stunde in eine Kabine eingeschlossen, in der Tausende von Glühbirnen brennen und Sauerstof versbreitet wird. Die raffinierren mechanischen Anlagen versehlen nicht, auf den nervösen Patienten einen start suggestiven Einfluß auszuüben. Biele werden "geheilt", andere kehren wieder, um neuerdings die Kur durchzumachen. Was Herrn Dr. Sown gewiß nicht unsympathisch ist.

Ein auftralischer Arzt macht großzügige Reklame für seine "unblutige Chirurgie". Er versichert, daß er Blinddarmoperationen ohne einen Schnitt ausführt. Gin schönes Plakat lätt eine entzüdende Dame sehen, die im Reisetostüm eine Stiege hinunter geht und in ihrer Hand ein Fläschen trägt. Darunter steht solgende Erklärung: "Eine junge Patientin, die ihren Blinddarm in der Hand hält und die am Tage der Operation schon nach Hause geht."

Das Ei des Columbus aller geschäftstüchtigen Reklamekunste sand sedoch Dr. Hinchose in Neunork. Er empsiehlt seine Mesthode. Fettleibigkeit zu beseitigen, eine Behandlung, die ebenso einsach wie grausam ist. "Keinerlei Gewaltmittel," wie er verssichert. Zweimal täglich müssen seine Patienten bei ihm vorssprechen, keiner der Leidenden wird übervorreilt. Er wird gewogen — das ist die einzige medizinische Behandlungsart diese Urztes — und hat für jedes Kilogramm Gewichtsverlust im Vorsdeigehen zehn Doslar an der Kasse zu erlegen. Wie aber erreicht Dr Hinchose diese Abnahme des Leibesumfanges? Dr. Hinchose bewohnt das 69. Stodwert eines riesigen Wolkenkraßers und es ist den Patienten — aus Strengste unterlagt — den Fahrstuhl zu benüzen. Einer seiner Patienten — so behauptet Dr Hinchose — verlor in wen gen Monaten 65 Kilo. Fürwahr der Gipfel aller Geschäftstüchtigkeit!

### Die hartnäckige Melodie

Bon Nervenargt Dr. S. Lungwit, Berlin.

Da fommt eine junge Dame mit der verzweiselten Klage: "Ich welß nicht, was das ist: vor mehreren Monaten habe ich im Konzert eine Melodie gehört — und ich höre sie nun immer noch, sast unaufhörlich, es ist zum Verrücktwerden! Sie gesällt mir gar nicht einmal, ja, sie ist mir geradezu zuwider, es kommt mir fast vor, als hätte ich etwas Angst dabei, aber ich kann sie nicht bannen, so sehr ich mich auch zu beherrschen suche. Solanze ich mit anderen Leuten zusammen din, gcht's ja noch, aber auch da sommt sie plöhlich zum Vorsche'n, manchmal blos ein paar Take, als wollbe sie sich sustig machen: hörst du, ich din noch immer dal Und dann erst, sobald ich ablein din, in meinem Immer, bei der Arbeit, auf der Straße usw., immer klingt mir diese verrücke Melodie in den Ohren."

Der Kranke — es handelt sich zweisellos um ein Leiden — kann mit dom Störensried nicht fertig werden: zwanghaft ersschent die Melodie, zwanghaft der Gedanke — und so nennt

man biejes Leiben Zwangsbenten.

Es gibt noch andere Formen des Zwangsvenkens. Da nimmt jemand an einer Fcierlichkeit teil und muß fortgefetz baran benten, wie sich d'e Gofte wohl ausnehmen wurden, wenn sie allesamt in Sombsärmeln dafagen oder wenn der Geifbliche auf ber Rangel einen Damenhut aufhatte und abnliche blobfinnige Dinge. Ein anderer Kranter tann an teinem Mahle feile nehmen, ohne den Zwangsgedanken: wie er mohl "herauskäme" ohne fich zu blamieren; er mußte ja auf alle Falle aufft ben von Tijd und dann murben ihn die anderen verwundert anieben, ihn wohl gar fragen, wo er hamolle, er muffe Rebe und Ant-wort stehen usw. Wer von solchen Hirngespinston nicht burch dahlreiche damit belastete Menschen gehört hat, hült es einfach für unmöglich, bas sie überhaupt existieren und tann sich nicht vorstellen, welche Qualen biesen Kranten bas Zwangebenten bereitet, welchen Umfang folche Gedankenreihen annehmen kon-So mancher, ber anscheinend mit heiterer Miene an der Unterhaltung to Inimmt, birgt hinter feiner Stirn ein Feuer werk wildschweifender Zwangsgedanten, derer er fich nicht etwehren fann. Gewiß, es gibt auch angenehme 3wangemelobien, 3mangegebanten, aber eben bas 3mangshafte an ihnen ift unheimlich, und es hat m'r noch nie femand von feinen 3mangs gedanken ohne Angst und Berzagtheit in der Stimme erzahlt Von diesen Gafühlen find auch die fröhlichen 3wangsgebanten begleitet. Mit bem 3mangsbenten ift nicht etwa die bei allen Menichen vorhandene Reigung zu verwechseln, Melvoien nach einem Rongert sich erinnerungsmäßig ju wiederholen ober gewiffe Ereigniffe, auch bloge Wortreiben, fich a B. abends beim Einschlafen nach einer Theatervorstellung, einem Bortrag erine nernd ju vergegenwärtigen. Der franthafte 3mang besteht in einem Anwachsen gewisser Ernnerungen, die meift auch ben Charafter bes Fremdartigen an sich haben. Die unheimische Existeng solcher fremden und doch eigenen Gedanken und -

meist damit venbunden — der Zwang, gewisse Kandlungen (Zwangshandlungen) trotz allen Widerstrebens ausgusühren, hat seitens der Aranson selbst wie auch seitens der Aersta mancherstei Deutungen gesunden.

Der Krante, der fich feibst nicht helfen tann mertte fchr mohl, das auch die Wiffenichaft, d'e er in feiner Rot um Rai fragte, ihm befriedigende Auftlarung nicht geben tonnte. So blieb das Unheimliche des Zwangsdenkens und damit der ganze Buft von Schulbgedanken, von 3mo feln und Grübeleien bestehen, meist begleibet von Angstgefühlen, deren Charafter wies derum unerklärlich war. — Das Rätsel ist nunmehr gelöst: wir wissen jest, mas es mit der Zwangstrantheit für eine Bewandtn's hat und wie sie zu beheben ist. Man erinnert sich, daß die häusige Wiederholung von Silben, Worten oder Diglodien eine Eigentelmlichkeit des Kindesalters ist. Wie oir hört man ein Rind auf der Strafe oder im 3immer, namentlich wenn es fich unbeobachlet glaubt eine oft unsinnige Wortreihe, mit ober ohne melobischem Schwung, immer wieder vor sich hersagen. Dicse mit der Entwicklung gogobene Gigentumlichkeit, D'e mit dem Rhythmus der Sprache verwandt ist, mit dem Reim, also auch mit der Dichttunft, fann in späteren Jahren, besonders in ben Jahren des Ucberganges, ins Krankhafte ausarten und zwar nicht nur in der Weise, daß sich ein Wiederholungszwang von Wörtern oder Melodien oder Sandlungen (3mangsneuroje im engeren Sinne) einstellt, sondern auch in der Art des geichilderten Zwangsdenkens. Alle solche Zwangsbenken find enge Bermandte kindlicher Gedanken - für bas Kindesalter noch normal, fülr das spätere Alter ins Krankhafte aufgewuchert, Es stehen dabet gewisse Bosonderheiten in der Entwidlung bestimmber Teile der Hirnrinde im Vordergrunde. Das Zwangsbenken ist also nicht de Wirkung irgendeiner unhehmlichen Macht, eines Damons, der die zwanghaften Bort- oder Tonreihen fogusagen ins Ohr flüstert, sondern es ist eine Funktionseigentilms lichteit nervos franker Begirke ber Hirnrinde, also ein ausgesprochen nervöses Loden. Die Zusammenhänge hat die von mir begründete Pjychologie aufgofunden, und sie hat bamit auch den Heilweg für das Iwangsdenken angegeben. Bisher stand die ärzbliche Kunst diesem Leiden machtlos gegenüber. Iwar hat man es icon längst pinchotheraveutisch zu bekümpfen versucht, m't Suggestion, Hypnose und Prochaanalyse und hat auch povübergehend eine Milberung des Zwangs zu erzielen vermacht. Aber ein bestiebigender Ersolg blieb bisher aus, sosern nicht die Zwangsgedanken, wie das hin und wieder vorlommt, von selber allmablich nachlassen ober verichwinden. Erst die psychobiologische Analyse (Erkennungstherapie) vermag den swang ondgültig zu löfen, und zwar in relativ furger Zeit. Der 3wangstrante braucht alfo nicht zu verzagen, felbst ber nicht. dessen Zwangsgedanke lautet, daß es gerade für ihn, keine Silfe gegen das qualenbe Leiden gabe.

#### Ainderfur nen

Der Beginn des Schulbetriebes bedeutet für die Aleinen, die aus der Freiheit der ersten Jugendjahre kommen, eine völlige Umstellung in ihrer gesamten Lebensführung. Diese Umstellung hat vom ärztlichen Standpunkt aus um so mehr Bedeuten, als der Ausenthalt in den oft übersüllten Alassenzimmern an sich schon ungesund ist. Dazu kommt, daß diese Schublichkeit Menschenkinder in einem Alter trifft, das sich durch eine gewisse Anstalligkeit gegen Arankheiten unvorteilhaft auszeschnet. Ferner kommt hinzu, daß infolge des Wohnungsmangels und der immer mehr zunehmenden Industrialisserung im Verein mit mangelshaften Ernährungsverhältnissen die Jugend in einem Ausmaß durch Tuberkulose bedroht ist, daß man mit größter Sorge der Zukunft unserer Bolksgesundheit entgegensehen muß

Diesen Misständen zu begegnen, ist rechtzeitig einsehender Turns und Sportbetrieb eins der wichtigken hilfsmittel, mit dem natürlich Wohnungsresorm und andere Unterstügungsmaßnahmen Hand in Hand gehen müssen. Bor allen Dingen sind Uebungen vorzunehmen, die eine ausglebige Lüftung der Lungen gewährleisten, um die ungünstigen Folgen der behinderten Atmung in den oft schlecht konstruterten Schulbänken hintanzuhalten. Da zugleich die Tätigkeit der Blutkreislausorgane durch die gezwungene Haltung beim ungewohnten Schreiben beeinträchtigt ist, müssen wir die schmerzliche Beodachtung machen, daß Blutarmut und Bleichsucht, früher die typische Erkrantung des

Bubertäisalters, in immer größerem Umfang bei unseren Kleinssten auftreten. Selbstverständlich müssen alle in Betracht kommenden Uebungen nach Wöglichkeit in frischer Luft vorgenommen werden. Turnen in Turnhallen ist immer ein schlechter Notbehelf. Wetterhin sollen diese Uebungen sich vou allen Kraftmeiereien seruhalten. Das Musterbeispiel sür diese Uebungen bieten uns die kindlichen Bewegungsspiele. Zu gleicher Zett hat eine regelmäßige und gründliche schultzilliche Kontrolle und Ueberwachung kaitzusinden die wie es heute ichon gesartett, int besonderes Augenmerk auf die Körperhaltung richten must.

### Die Erhaltung von Nanfens Fram

Das bekannteste Schiff ber Polarsorschung, die 1892 erbaute "Fram", auf der Nansen seine erste berühmte Expedition unternahm und die sich dann auf weiteren Fahrten im Nordpolarund Südpolarkreis bewährte, ist jeht der Gesahr der Vernichtung ausgeieht. Das holz ist versault, und um das Schiff zu retten und wiederherzustellen, sind etwa 80 000 Mark nötig. In Norwegen ist dafür kein Geld vorhanden, und so hat man jeht in England eine Sammlung eröffnet und hofft daß auch in anderen Austurländern Geld sitt diesen Zwed ausgebracht werden wird. Es handelt sich nicht nur darum, eine kostdare Resteute der Polarsorschung zu erhalten sondern man will auch auf diese Weise Nansen den Dank sür seine ausopsernde menschen steundliche Tätigkeit während des Arieges und nachher absstatten, da er als Vertreter des Noten Areuzes sich die größten Verdienste erworben und u. a. die Ueberreste der dem Untergang geweihten armenischen Mation gerettet hat. Nach Ausssührung der notwendigen Wiederherstellungsarbeiten soll die "Fram" als Ausstellungsstüd bewahrt werden.

#### Fischsegen im ichwarzen Meer

Im bulgarischen Hoheitsgebiet des Schwarzen Meeres wers den seit einiger Zeit größere Flichtüge beobachtet. Es handelt sich haupisächlich um Thunfische, die eine Länge von mehreren Metern und ein Gewicht dis zu 25 Kilogramm erreichen. Die Bevölkerung ist auf einen derartigen Massensichtigkang gar nicht vorbereitet; es macht deshalb Schwierigkeiten, den Reichtum zu bergen. In Sosovol zum Beispiel sind an einem einzigen Tage gegen 100 000 Thunfische gesangen worden. Man mußte, was an Fahrzeugen und Kähnen nur aufzutreiben war, zusammentrommeln, um die Beute an Land zu bringen. Insgesamt sind an der bulgarischen Küste in den letzten beiden Wochen soviel Fische gesangen worden, wie im ganzen Vorjahr.

#### Chinefi'des

Der Mandarin entschloß sich, bem Ruf seiner Zeit zu folgen und, so schwer es ihm auch fiel, sich europäische Kleidung zuzus legen.

Er fuhr also von seinem Landhaus nach Nanking und erstand in den europäischen Läden alles, was nötig war, um ihm das Aussehen eines perfekten Gentleman, der auf der Höhe seines Zeit ledte, zu geben. Nur ein hut fehlte noch, und so betrat ber Mandarin den Laden von Sools und bestellte einen Inlinder

In biefem Augenblid tam ein junger, auch europäisch getleibeter Chinese in ben Laben, nahm seinen Strobhut ab und hielt ihn bem Mandarin, den er wohl für einen Bertäufer nahm, mit ben Worten bin:

"Saben Sie einen But wie biefen hier?"

Wütend über die Krantung erwiderte der Mandarin: "Nein, und wenn ich solch ein abscheuliches Ding batte, würde ich es nicht aussehen!"

### Die Dame und ihr Kleid



- 1. Koftum aus braunem Kafha mit langem, schmalen Schal.
- 2. Nachmittagsensemble: boleroartiges Jädchen ungleich langer, weiter Rod.
- 3. Lauffleid mit glodigem Rod lofe Jade mit reichem Pelzbefat.



- 4. Nachmittagskleid aus grünem Crepe Satin. Die interessatie Linie der Biesensteppercien unterstreicht den eleganten Charafter des Kleides.
- 5. Rurger Abendmantel aus gartgetontem Panne mit Gil-

6. Tuchmantel mit Schaltragen und Doppelmanscheiten aus



### Erfüllungen

Vor dem Schaufenster eines Schotoladengeschäfts ftanden gestern nachmittag Bater und Sohn, offenbar auf dem Beih-nachtsbummel begriffen. Der Sohn, etwa achtjährig, drückte seine Nase an die Glassscheibe, der Bater, jung und gutmutig, freute fich, daß der fleine Rerl fich freute.

Dieser sagte plöglich:

Bater, marum ift bu'n nich immergu Schotolade? Der Bater (ein bigden für Die Galerie [prechenb):

Aber heinz, du fleiner Quatschopf, warum folit' ich benn immerfort Schotolabe effen! Da murbe mir ja ichlecht merben.

Being versant anscheinend in tiefe Gebanten - in Wahr. heit verfant er im Ratfelraten, im Unbefannten, fraunte burch Dammerungen,

Ich aber verstand den Jungen. Zugleich wurde mir flar, wie leer das Geschwätz von der angeblichen Frembheit der Generationen ift; fie tragen andere Moden, aber nicht andere Bergen.

Ich erinnere mich nämlich, auch einmal einen so in tiefen achtschrigen Gedanten vor einem Schaufenster gestanden zu haben und zwar vor dem der spicer stagt nicht mehr existier renden) Schotoladensirma Johann Gottlieb Berger in Breslau. Schweidniger Strafe. Dort pflegte ich, wenn ich bei Raffe mar, fur gehn Rfennig Creme-Bruch-Schotolade ju taufen, etwas herr-

lices, mit roter oder gelber Füllung.

Meist aber hatte ich keine zehn Pfennige, benn noch andere kofiptelige Leidenschaften verschlangen mein Taschengeld.

In meiner Mittellosigkeit dachte ich dann immer an den wohlhabenden Onkel, bei dem ich wohnte, an diesen Onkel, der immer bloß so die Markstüde aus der Westentasche zog soder weitens nicht voor und der sich dennoch anschenen niemela meistens nicht zog), und der sich bennoch anscheinend niemals Treme-Bruch Schofolade taufte. Er machte sich nichts baraus, machte sich nichts aus bem höchsten Genuß der Welt — —!

Und einmal — ein paar Wochen nor Weihnachten, wie jest — ftand ich da und bat Gott, et möge mich, wenn ich einmal reich sein werde, nicht so verärgern, daß ich Creme-Scholade

nicht mehr mag.

Wie recht hatte ich damals! Ich muß wohl geahnt haben, daß die Zeit der Erfüllung die Zeit der Wünsche abzniosen pflegt und daß es immer noch besser ist. Wünsche ohne Erfüllungen, als Erfüllungen ohne Wünsche du haben.

Das gleiche dumpfe und immergliche Gefühl las ich in ben Augen bes tleinen Being. Der gange Unterschied ber Generation mar bag ich bamals meine Empfindungen für mich behalten mahrend der gludlichere Being fie frei aussprach.

Uebrigens ist mein Gebet erhört worden. 3war effe ich feinen Bruch mehr und meine Reichtumer find nicht gerade underjenbar. Aber genau so wie fruher vor den Schotoladens geschaften, webe ich jest vor den Autoläden und bedauere, genau so wie damals, alle die ibre Genußfreudigkeit verloren haben, menn fie fich Erfüllungen verschaffen tonnen

Erft neulich fragte ich einen Millionar: "Menich, warum fausen Sie sich nicht immersort Autos?"
Der Millionar lächelte nachsichtig. Wenn er nicht zu höslich

Dazu gewesen mare, jo hatte er geantwortet:

Rleiner Quatichtopf - - -!"

### In der Spielwaren=Abteilung

Gefpräche mit ben Rleinen.

Von W. N.

"Ich möchte fo'ne elettrifche Gifenbahn haben Pappa!"

Raufit du fie mir, Pappa?"

Warum taufft bu fie benn mir nicht?" Weil ich ju wenig Gelo habe."

Barum haft bu benn nicht mehr Gelb pappa?"

"Weil ich bloß ein fleiner Beamter bin. "Warum bift bu benn fein großerer Beamter, Bappa?"

Beil meine Eltern mich nicht gezwungen haben, genug Bu lernen, Frig"

"Pappa "Was denn?"

"Ich möcht auch mal 'n kleiner Beamter werben." "Jann kannste beinen Kinbern aber auch keine elektrische

Gifenbahn taufen."

"Schad nischt." "Dann werden fie aber heulen!" "Laß se heulen."

Mie heißt benn das Tler, Mutti?"
"Das ist doch ein Bär, Trudchen, ein Teddydär."
"Ich möchte solch'n Behr haben, Mutte."
"So was braucht du nicht, Trudchen. Da brauchst du nötigere Sachen. Wünsch dir man lieber ein Paar neue Schuhe."

"Die muß ich doch sowieso haben."
"Na eben. Man soll sich immer blog wünschen, was man

fowieso haben muß."

"Und wenn man sich was anderes wünscht?"
"Dann triegt man's nicht."

"Dann munich ich mir einen Tebby-Behr und eine Buppentume und einen Puppenwagen und ein Zelt und eine Schachtel und eine Puppenvilla und -

"Das hat doch gar feinen Zwed, Trudchen." "Laf mich boch, Mutti, ich wünsch' boch fo gerne!"

"Was tann man benn mit fo 'ner Dampfmafdine treiben, Bater?"

"Unfug tann man damit treiben. Rarl." Aber die kann man boch heizen, und bann bregen sich boch die Rader!"

"Ja. Na und — — "Das ist doch fein."

"Das sinden blok faule Leute sein. Die freuen sich, daß sie die Räder nicht lelber zu drehen brauchen. Und weil's so viele saule Menschen gibt, deshalb gibt es so viel Maschinen. Und dann fteben alle bavor und verbreben bie Augen, wie bu Und

### "Freie Menschen"

Doftor Lindt hatte biesmal alle Einladungen abgelehnt. "Nun irgendwo friechen Sie doch schließlich unter," sagte Frau Erika halb freundlich, halb geringschätig, turzum: mitleidig, "dieser Abend ist der Fels, an dem die stolzesten Junggesellen-schiefte scheitern. In 364 Nächten des Jahres mögt schwerer als deben — die Melancholie dieser einen Nacht wiegt schwerer als der Alingsone der anderen Sier eleht ihr einer Ausenmen. ber Klingklang ber anderen. hier erlebt ihr euern Zusammen-bruch. hier erweist es sich, daß in eueren Berzen eine unaus-füllbare Stelle ist. hier hilft ber ippische Junggesellen-Galgen-humor nicht mehr, hier grinst euch die trifte Lüge enres Lebens mastenlos an. Also tommen Sie boch icon zu uns! Geben Sie fich lieber ehrlich besiegt, als daß Sie in irgendeinem veröbeten Lotal ben Ausgestofenen posseren, ober als ein Fran-beur wider Willen in Ihrem sogenannten "heim" sigen und sich

einreben, die ganze Sache ginge Sie nichts an!"
"Nein," entgegenete Dottor Lint, "ich will nicht. Man hat boch seinen Stolz. An 364 Tagen benten die Eheleute angestrengt barüber nach, wie in aller Welt sie nur auf die phantaftifche Torheit tommen tonnten, einander gu heiraten. biesem einzigen Tag — heute — find sie mit ihrem Geschid ausgesohnt — und gerade dann sollten Menschen wie fie an Ihrem armen kleinen Glud schmarogen?! Rein! Liebt euch, drudt ench bie Sande, nehmt eure Rinder auf ben Schof und lagt

uns ruhig braugen ftehen und frieren."

Später aber sagte sich Lindt: "Eigentlich ist es toll — warum fühlen wir uns "braußen stehend", warnm "frieren" wir? — Weihnachten ist (man weiß im Grunde nicht wie) das Fest des eigenen heims geworden, Apotheose des eigenen herdes.

Jugegeben, daß zum eigenen herbe eine Frau gehört. Aber immer dieselbe? Jugegeben, daß Kinder ein Haus froh machen.

— Aber immer bie gleichen, selhsterzeugten?

Warum emanzipieren wir Junggesellen uns eigentlich nicht?

Barum spielen wir in gutmätiger Trotteshaftigseit, die komischen Rollen die uns die Keesente zuweisen?

Rollen, die uns die Cheleute zuweisen? Statt mit der abergläubischen Borftellung, die man von uns hat, energisch aufzuränmen, gefallen wir uns albernerweise barin, als der Kinderfored ju bienen, ben man aus uns burchaus machen will.

In den Augen ber Chelente find mir famt und fonders Menichen, die zu Saufe ben Kamm in ber Butterbose liegen haben, unrasiert im ungemachten Bett verschimmelte Warft zu Mittag effen, an ben Wänden obszöne Bilber, im Bucherschrant unguchtige Schriften Nun gut — wir, unsererseits, schlagen ja über die Eheleute auch die Bande über dem Kopf zusammen! Der Untersiched ist nur, dog die Eheleute darüber lächeln, während wir in bie Borftellung, die man fic von uns macht, in übertriebenem Entgegenkommen langfam hineinwachsen. Wir find also die Schwächeren. Unerträglicher Gebanke! Wir find ehelos geblieben, nicht um in langweiligen Bars und Tanglotalen unfere Racte gu verbringen, sondern weil wir nicht zugunsten einer Rose auf alle anderen Blüten in Gottes Garten verzichten wollen.

Das Ergebnis biefes Rachbentens war, baf Dottor Linbt

beschloß, Weihnachten ohne die traditionelle Verdüsterung des Gemüts im eigenen Heim zu feiern. Er lud Grete dazu ein.
"Wie interessant!" rief Grete, "Weihnachten bei einem Junggesellen! Ich denke mir das himmlisch! Soul ich mein Bestra mitbringen? D, ich weiß, ich werde nicht entäuscht werden! — Das ist die Sensation, die mir noch gesehlt hat. Es war schon immer weine Schnlicht einwal is eine elchige Kohemer-Mirts immer meine Sehnsucht, einmal so eine richtige Boheme-Wirtschaft zu sehen. Ich freue mich furchtbar barauf. Doktor Lindt war betroffen. Sollte er der jungen Wiewe

von vornherein die Freude baburch verberben, bag er ihr

mit brutaler Offenheit fagte: "Bon Bobeme finden Sie bet mir teine Spur - Sie tommen in einen peinlich geordneten und recht eleganten Saushalt?" -

Frau Grete ericien am Weihnachtsabend Schlag fieben und war von ihrem ersten Eindrud völlig befriedigt. Dottor Lindt hatte aber auch fieberhaft gearbeitet. Schon der Korribor mar schre ubet dung flederigale gettbettet. Auf dem Fußboden stand ein Eimer mit schmuzigem Wasser, am Aleiderständer hingen Hosen, aus der Schublade einer Kommode quollen alte Wollappen. Von orei Zimmern, die der Dottor bewohnte, war nur eins, das Ehzimmer, zugänglich gemacht worden, dessen Mobilien durch einige mit Staffraken berackte Gifter verwallkändigt meren mit Stoffresten bededte Riften vervollständigt waren.

Frau Grete fette fich begeistert auf einen zerichliffenen Diwan, der eigens vom Boden heruntergeholt worden war und wan, der eigens vom Boden heruntergeholt worden war und amüsterte sich königlich darüber, daß auf dem Tisch ein Ueberhandtuch ausgebreitet lag mit der Inschrift: "Morgenstunde hat Gold im Munde". Frau Krause, die Wirtschafterin, sam mit einer schmitzten Schürze, die sie sich eigens von der Portiersfrau leihen mußte, und servierte irgendetwas Ungeniehdares auf Tellern, von denen keiner dem andern glich. — Auf der Kredenz lagen: ein Zigarrenstummel, ein Stück Pstaumenstuchen, eine Haardürste und einige Pralinen. Lindt stellte mit Befriedigung sest, daß nichts, was irgend an "Stimmung" hätte erinnern können, vorhanden war — "Das sind die schönsten Weihnachten, die ich jemals verlebe!"

"Das sind die schönsten Weihnachten, die ich jemals verlebe!" "Das sind die schönsten Weignachten, die ich semals bertede: behauptete Grete, "zum ersten Male ganz frei von all dem Gefühlsdunst, der den Kopf benedelt. Nichts, was uns darüber hinwegtäuschen möchte, daß das Leben grau, sachlich und abstochen ist. Uederall glotzt die ramponierte Wahrheit der wirtslichen Dinge. Nie ist die Bersuchung größer als an diesem Tage, dem zu unterliegen, was wir Schönheit und was wir Liebe nens nen. Schönheit und Liebe, welche unheimliche, gespensterhafte, gefährlichen Worte! Was für lügnerischen Worte, die vergeblich vor haß und hählichkeit ihren Nizentanz aufführen. Gott fei Dant, daß wir gefeit find gegen biefen Zauber, ber uns manchmal wie eine Erinnerung an beffere Beiten überwältigen will!"

Dottor Lindt betrachtete feinen Gaft aufmertfam. War biefet harte und falte Ion nicht einsach Bangigfeit, Schwäche Furcht vor ber großen dingabe an das Leben? War diese offenbare Angst vor der Sentimentalität, diese offenbare Flucht vor dem Gewohnten, Gewöhnlichen, allgemeinen nicht zugleich Sehnsucht nach allebem? Ein Aufflammen in Gretes Augen, ein Zuden in ihren ichonen handen schien bies bestätigen zu wollen. Unter wieviel Maichen verbargen die Menichen ihr Menichentum voreinander. Er blidte sich um, und mußte über die drollige Berfleidung lachen, in der seine Wohnung stedte. Waren sie eigentlich sehr freie Menschen, wenn sie sich mit solchen Barrikaden
gegen die Weihnachtspoesie verschanzen mußten?

Und bann geschah bas tataftrophal Kitichige: Die Gloden flangen, die Lichter ber Tannenbaume glubten von ben gegenüberliegenden Fenkern herüber, Klavier, Harmonium, Geige, Gesang — immer dasselbe Lied — von oben nnd unten, von links und rechts — — Und dann schien es, als ob Schönheit und Liebe feineswegs mehr Lügen seien, sondern die mächtigken und bezwingenbsten Wahrheiten, die die Erde fennt — ——

Und beim nächsten oder übernachten Beihnachten werben die beiden voraussichtlich mit ihren pausbäckigen Kindern vor dem Lichterbaum ftehen und an Junggesellen und sonstigen freien Menichen fein gutes Saar laffen.

bann halten fie fic alle für furchtbar tuchtig; aber eigentlich tonnen sie weiter nischt, als heizen."

"Au, fieh mal die mit dem vernidelten Schwungrad." "Jett tomm' aber weiter, Karl! Ihr Jungens von heute seib boch eine gang phantasielose Bande. Da waren wir boch anbere Kerls. Immer blog Rader wollt ihr schnurren sehen. Hier bei den Maschinen steht ihr alle und rett auch die Hälse aus aber nebenan, bei den Bleisoldaten if einer. Da stehen blog noch ein paar Ermachiene, die das Tra, .ien noch nicht ver-lernt haben."

"Was träumen benn bie, Bater?"

"Na, von Regimentsmusit, und von donnernden Kanonen, und von Schlachtenreihen. Feindliche Insanterie diwaklert zum Beispiel auf freiem Felde. Plöglich fährt die gegnerische Artillerie auf einem hügel auf — — Fertig! Los! — — Bumm — — Bumm! — — Reine Maus entkommt."

"Marum schiegen benn bie Saldaten von weitem? Warum geben benn bie nicht selber hin und breben ben Feinden den Hals um, bag es knadt?"

"Da hätten sie viel zu tun."
"Sind Kanonen auch Maschinen, Bater?"
"In gewisser Beziehung ia — Warum?"
"Du hast doch vorhin gesagt, es gibt bloß deshalb so viel Maschinen weil's so viele saute Menschen gibt."

Meichinen weit's so breie saule Menichen giot."
"Blödsinn. Du bist boch wirklich noch me vürdig dumm für dein Alter. Das ist doch hler was ganz anderes — —! Aber es wird schon noch so kommen, die Mädchen werden Krieg führen, und die Jungens werden zu Hause sitzen und die Masschien heizen — —! Na, das nüht sa natürsich gar nichts, dak man euch so was sagt. Ihr habt sa keinen Stolz, kein Ehrsgefühl, keinen heldensinn im Leib!"

Ra alfo - was munichelt bu bir ju Beihnachten? Da werben wir ja gleich feben -"Eine Dampfmaschine."

"Jett weiß ich, was ich mir wünsche, Ontel!"
"Also?"

"Ein foldes Kafperletheater" "Ein Kasperle — — Aber was fällt bir benn ein, Klans! Bas willft bu benn mit einem Rafperletheater?!"



"Madonna"

Gin Gemalde von Lorenzo ba San Severino, bas in ber Nation nalgalerie in Rom hängt.

### Christbaum

Von Johann Olearius. Sörst auch bu bie leisen Stimmen aus den bunten Kerglein dringen? Die ergessenen Gebete Aus den Tannenzweiglein singen? Hörft auch du das schüchternfrohe, helle Kinderlachen klingen? Schauft auch du den stillen Engel mit ben reinen, weißen Schwingen? . . . Schaust auch du dich felber wieder fern und fremd nur wie im Traume? Gruft auch bich mit Märchenaugen bein Kindheit aus dem Baume? ...

### 

"Theater spielen."

"Firlefanzerei! In beinem Alter muß man icon anfangen, sich für das Leben vorzubereiten. Ich werde dir nichts schenken, was nicht diesem 3mede bient!"

Ich möchte so gern Theater spielen, Onkel."

Saft bu benn überhaupt mal ein Rafperletheater gefeben? -Beift du benn überhaupt wie bas ift?"

Ja, Ontel. Da tam ein schönes Mädchen und sagte "ich Und da betam fie eins auf den Ropf."

Und dann tam ein treuer Ritter, der opferte sich auf, und de bekan er auch eins auf den Ropf.

Und bann tam ein Schurfe, und ber wurde reich belohnt und betom die Ronigstochter."

Tatsächlich?! Run, Klaus, wenn das so ist, dann sollst du ein Raspecletheater haben. Das scheint ja eine gang ausgezeich= nete Borbereitung für bas Leben gu fein -

### Treppenwig nach Weihnachten

Geben ift seliger als Rebmen. Ich bin selig aber pleite. Richt gang pleite. Auf ber Aftivseite, wenigstens auf ber geiftigen, fteben immerbin einige wertvolle Erfenntnife, die mit allen übrigen Ertenntniffen das gemeinsam haben, daß sie post festum tommen. Das tut aber nichts. Irgendwann wird es einmal wieder Weihnachten werden, und dann gedenke ich von meinen weihnachtspolitischen Einsichten Gebrauch ju machen. Falls ich sie bis dahin nicht vergessen haben sollte. Bur Sicherheit habe ich sie aufgeschrieben.

Sier find fie.

Die Weihnachtsvorbereitungen des Lebensfünstlers begin= nen spätestens Anfang November.

Der verheiratete Lebenskunstler versaume nicht, von jenem Zeitpunkt an täglich in schweren Sorgen nach Saufe zu kommen. Seine gutmütige Frau wird ihn dann sehr bald fragen, was los sei; er möge sich doch offen aussprechen, er wisse doch, daß fie bereit sei, auch das Schwerste mit ihm zu tragen. Er schüttle bann blog ben Kopf, sage es sei wirklich nichts, tue fo, als ob er sich zwänge ein freundliches Gesicht zu machen, stürze haftig ein paar Gläser Litor hinunter, distret andeutend, daß er sich betäuben wolle. Psychologien, wie alle Frauen, wird Frau Les benskunftler hiervon nicht ruhiger werden und wird nicht aufhören, in ihn zu dringen. Endlich murmelte er etwas von geschiftlichen Fehlschlägen, die gerade jest so furchtbar unangenehm. "Warum gerade jett?"

"Run — ich wollte bir boch fo gern zu Weihnachten ben Pelzmantel ichenken, das seidene Kleid, die große Stehlampe, die elektrische Kaffeemaschine — — " (Hier braucht er sich gar teine Zügel anzulegen, zähle auf, was ihm gerade an teuren (jegenständen einfällt.)

Darauf wird ihm die Gattin unfehlbar gerührt um den

Sals fallen und fagen:

"Aber Serbert (oder wie er gerade heißt), fennst du bein Weib so schlecht? Ich wollte dich schon sowieso bitten, um Gottes willen nicht etwa große Geschenke zu kaufen. Ich sehe, baß du ein wundervoll guter Menich bift, und bas genügt mir politommen.

Bitte febr: der verheiratete Lebenskunftler hat nun, völlig gratis eine Weihnachtsstimmung, wie sie warmer und reiner überhaupt nicht sein tann. Der nicht geschenfte Belgmantel be-halt seine Gloriole, ber geschenfte — "sehr preiswert", wie er gewesen mare — hatte Unlustgefühle erregt und ware, jum Aerger bes Gatten, alsbalb gegen eine andere Rleinigkeit umgetauicht

Sat der verheiratete Lebenstünstler Kinder, so entwidle er, ebenfalls spätestens im November, spartanische Erziehungsgrundsäte, spreche häusig von "Ertüchrigung der Jugend durch Einsfachheit der Lebensbeweise", wettre gegen die Berweichlichung von Kindern durch teure Bücher und Radioapparate usw. Er erreicht dadurch, relativ billig, daß seine Sprößlinge dereinst als unverwöhnte Menschen ins harte Leben hinaustreten.

Rur ben unverheirateten Lebenstunftler gestaltet sich bas Beihnachtsproblem, wie alle anderen Probleme, weitaus tomplizierter. Ift er von so leidenschaftlichem Temperament, daß er ein Verhältnis mit einer Dame eingegangen ist, so erfordert es die weltmännische Eleganz, spätestens Ansang November eine Abkühlung eintreten zu lassen. Den Verdacht der Untreue aus-Bufprechen, mare plump und gewöhnlich. Außerdem ift ein folcher Berbacht ja niemals begründet und könnte, wenn sich dies herausstellt, gerade turg vor Beihnachten ju einer Berfohnung führen, deren Konsequenzen gar nicht auszudenken waren. Erprobt ift folgender Weg: Der Lebensfünstler versett eine alte goldene Uhr, die ihm irgendwo herumliegt, stedt den Pfandichein lose in jene Manteltasche, die von seiner Freundin nach Scholos lade burchsucht zu werden pflegt, und überläft nun alles weis tere vertrauensvoll seiner Partnerin.

Gine Lösung alter Begiehungen furz por Beihnachten em= pfiehlt sich für den Kavalier übrigens nicht nur der ersparten Geschenke wegen, sondern auch darum, weil die wundervoll weiche Stimmung des Weihnachtsobends eine jahe Berlobung im Gefolge haben tann, die wie das sihon vorgetommen ift, fogar gur Seirat führen tann.

Bor der Anknüpfung neuer Beziehungen im Dezember tann gar nicht genug gewarnt werden. Diese Warnung ist um so ans gebrachter, weil tein Monat des Jahres so günstig für derartige Anknüpfungen ist. Eben weil vorher so viele Lösungen statt-gefunden haben. Allerdings spielt die lette Weihnachtswoche

### Vanity Bog

Sie war erst neunzehn Jahre alt, hatte aber schon brei Freier, die es ernst meinten. Wie im Märchen. Dazu waren alle drei jung, nett anzusehen, hatten Arbeit und Auskommen.

Da tam Weihnachten. Franz hatte sich schon im September gelegentlich einer literarischen Unterhaltung notiert, daß Ise eine Borliebe für "La nouvelle Heloise" habe. Naturlich hatte er fich fofort von Paris aus die iconfte Ausgabe tommen laffen, im Oftober hatte er sie dann dem besten Buchbinder der Stadt jum Einbinden anvertraut. In rauchgraues Leder, benn solches hatte sie auch einmal gesprächsweise rühmend erwähnt. Am 21. Dezember um die Teeftunde brachte er Ilfe das wundervolle Buch, half den Christbaum pugen und hörte geschmeichelt ihren lebhaften Dant und ihr uneingeschränttes Lob.

Frit hatte fich um das Weihnachtsgeschent für Ilfe noch früher umgetan. Er tonnte nämlich gut photographieren. Da hatte er sich ausgedacht, ihr eine Sammlung von Lichtbildern du überreichen, die alles, was sie von ihrem ersten gesegneten Altemzug an bis zu ihrem gegenwärtigen holdseligen Alter ge-liebt hatte, bargestellt verewigen sollte. Auf die herstellung liebt hatte, dargestellt verewigen sollte. dieses Geschentes verwendete er jeine Sommerferien. ging er nach Gaming, bort war sie geboren und hatte bie ersten acht Jahre gelebt. Ihr Geburtshaus, ber Garten, welches ihre ersten Spiele gesehen, das ländliche Schulhaus, welches ihre Einiührung in die Wissenschaft lesorgt hatte, boten ihm die Einsührung in die Bissenschaft besorgt hatte, boten ihm di ersten Bilder. Dann suchte er die Bekanntschaft des Lehrers. -Ach, Ile," fagte ber alte Berr, "ein liebes Kind! Leider tonnte ste sich nie merken, wann man einen großen Anfangsbuchstaben ichreiben muß. Sein würdiges Altmannergesicht gereichten Frigens Album zur höchsten Bierbe. Dagegen hatte er bei Ilens Umme um ein Saar fein Ziel nicht erreicht. Sie fand es aus dunklen Gründen gotilos, auf dem Papier festgehalten gu werben. Rur eine große Schachtel Buderln und ein langes liebreiches Gefprach über Ilfens unerhörte Reize im erften Lebensjahr erweichten sie. Nachdem er noch die Kartause gelichtbildert Dort war sie von ihrem hatte, begab er sich nach Salzburg. achten bis ju ihrem zwölften Lebensjahr Internatszögling eines Klofters gewesen. Eine längere Zwiesprache mit ber Schwester Pförtnerin ergab, daß sie sich Ilsens noch gang gut erinnern konnte. "Lange Beine hat's gehabt und immer a Loch im Strumpf." Was aus der Stimme prach, war nicht gerade Schätzung. Doch war fie immerhin bereit, ihm eine Audienz bei der Mutter Oberin zu erschaffen. Die vornehme alte Dame sie sah so herrlich aus, daß es ihm in Herz und Kamera zuckte verriet nicht, ob sie sich Issens entsinne. Dagegen fragte sie lieb-reich nach der Entwidlung, die Issens geistiges Leben genommen habe und fprach dann mit fanfter Stimme einige Gegenswünsche für die ehemalige Schutbefohlene aus. Aber die Erlaubnis, it: gend jemand oder irgend etwas im hause aufzunehmen, tonnte er natürlich nicht erlangen, so daß er sich mit der Außenansicht des Klosters begnügen mußte. Um so luftiger war die Aufnahme bes Cafee Bazar: Dort hatte Ilse bei einem der seltenen Besuche des Baters Mozartkugeln gegessen, denen sie eine bleibende Erinnerung bewahrte. Unter Assistenz sämtlicher Gassenbuben von Salzburg photographierte er jest die historische Stätte. --Es ergriff ihn eine unerhorte Seiterkeit, und er beschloß, seinen Salzburger Aufenthalt durch eine kleine Orgie gu beschließen. Er lud sämtliche Gassenbuben zu einem großen Mozarts lugcleffen ein, er felbst ag drei Stud.

Die britte Ctappe von Isses turzem Dasein führre nach Wien. Sier tam seine Arbeit erst recht in Schwung. Bor allem Ilfes Mutter ins Bertrauen und fand hier für feine Ab: sichten das tieffte und reinste Berftandnis. Er durfte Bater und Mutter, die Dienstmädchen, die Kanarienvögel, den hund, alle Freunde des Saufes und die wenigen Berwandten, die fie liebte, aufnehmen. Ebenso ihr Zimmer, bas Bild, bas über ihrem Bette hing und ein Stilleben, bestehend aus ihrem alten Spiels Bon ihrer Lieblingspuppe, geformt aus einem alten Sandtuch, dem sie ein Gesicht mit Blauftift angemalt hatte, schuf er ein Einzelporträt. Besondere Begeisterung erwedte sein Plan in der Wiener Schule, in der Ilse ihr Abiturium bestanden hatte. Jebes Klapenzimmer, in bem fie ja geseffen, jeden Lehrer, ben fie gemocht, jebe Schulkameradin, mit der fie gut gestanden, dett Schuldiener, mit dem sie eine ernste Freundschaft verbunden hatte, photographierte er mit Liebe. Auch den Dachgarten, auf dem sie getobt und die Schulbuhne, auf der sie ihre ersten Triumphe geseiert, alles durfte er verewigen. Glüdlicherweise fand sich auch noch im Schularchiv eine alte Zeichnung von ihr, eine migverstandene Illustration jum "Tanzlegendchen", Thema: "Worüber ich mich wundere", mit der Note "noch genügend". Beides wurde photografie

Damit aber war auch seine Arbeit zu Ende. Bas jett folgte, war Rinderspiel. Runmehr tamen nämlich die Bilber der Menschen dran, für die Ilse schwärmte. Es waren nicht wenige: Maler, Dichter, Staatsmänner, Schauspieler, Filingroßen, Sportsleute. Aber da feine Neuentdedungen von Ise dabei waren, gab es alle biefe Bilber im Sandel. Schwer ju friegen war nur Billroth. Bon Schubert war tein schönes, und von Angelus Silesius überhaupt tein Bild aufzutreiben. Natürlich durften die Stätten ihrer jungen Freunde nicht fehlen. Obwohl auch fie im Bilde zu taufen waren, zog er es vor, sie noch einmal personlich aufzunehmen: Die Rag, Die Oper, den Eislaufplat. Bier besonders schone Aufnahmen vervollständigten das Album: ein haustor in der Singerstraße im Sommerglast, die Minoritenfirche und den Kobenzl im Glanze eines herbsttages und der verschneite Christfindlmarkt. Das Einbinden besorgte er selbst. So wurde er erst am 23. Dezember abends spat fertig. Die Nacht darauf verlief unruhig. Ihm träumte, er habe Maufi, Ises Lieblingsfreundin vergessen. Beim Morgengrauen, aber fuhr er endgültig aus dem Schlaf, als ihm einfiel, daß er Casals wirklich nicht im Album hatte, Casals, der doch einen ganzen Abend lang Ises höchstes Ideal gewesen war. Der Tag des 24. Dezember war ganz der Ansertigung eines Gedichtes gewidmet, welches das dide Bilderbuch begleiten follte. Frig tonnte fonft gang nette Berje machen. Seute fielen ihm die einfachsten Reims worte nicht ein. Erft um 8 Uhr abends ichien ihm feine Dichtung leidlich. Bis neun bauerte bann noch die Reinschrift; fehr viele wundericone Bogen wurden vernichtet, ehe einer - ber lette vor seinen Augen Gnade fand. Um gehn Uhr abends tlingelte er an der Türe von Ilsens Eltern. Das Stubenmädchen sagte: "Fräulein Ilse ist eben weg, zu den Großeltern, dort wird ihr noch einmal beschert. Geben Sie nur das Patet mir, ich legs ihr in den Roffer, denn morgen früh fährt sie nach Kigbühel." -Bon dort aus dankte sie ihm dann auf einer Ansichtspostkarte für die ungeheure Miihe, die er sich genommen habe.

Albert, ber dritte Freier, machte am 24. Dezember vormit. tags einen wunderbaren Weihnachtsbummel auf der Rafntner Straße. Da traf er eine Freundin seiner Mutter. Meine ochs verehrung, gna Frau. Darf ich was fragen? Sie find doch gescheit. Was schenkt man einem Mädel zu Weihnachten?" — "Das ist ganz einsuch", sagte die Dame, "heuer gibt man eine goldene Banity Boy Da hat sie alles beisammen: Puder, Rouge, Lippenstift und Augenbrauenstift." — Albert kaufte die schönfte Bor, die ju haben war. Dann ichrieb er auf feine Bis litentarte: "Frohe Feierrage", ließ das Pädchen mit einem Tan-neuzweig verseben und gab den ferikten Aufgrag: "Am zwei Ube-mittags muß es aber bort sein." — Schon um drei Uhr wurde er von Ilfe ans Telephon gebeten, die sich fturmisch bedantte. "Darf ich nach Rigbühel tommen?" fragte er.

wollte sie nein sagen, da sagte sie ja. Im nächsten Mai fand in der Karlstirche die Bermahlung Iles mit Albert statt. Aber das bedeutet durchaus kein unhappy end. Denn ichon nächste Beihnachten waren fie geschieden.

hier eine Sonderrolle. Das dicht bevorstehende Fest wirft einerseits fördernd auf die rasche Erledigung der Präliminarien, während man sich andererseits wegen der Kürze der Beziehungen, jum Geft auf eine "Aufmertfamteit" beidranten tann.

Sehr distinguiert ist es nach der frangofischen Sitte, nicht den 24. Dezember als Geschenktag zu erklaren, sondern den 1. 3as Man tann bann bereits am 31. Dezember ichenten und sich mit einem Silvesterscherz aus ber Uffare ziehen.

Mit folden Erfenntniffen tommt man leichter über bie Geligkeiten der Nachweihnachtsstimmung hinweg — — — Was ist Weisheit? Die Einsicht, wie falsch man wieder einmal alles gemacht hat! -



"Die Heilige Nacht" wie Ludwig Richter sie empfunden hat.

### Der Waisen Weihnachtstrost

Bei einer Beihnachtseinbescherung zu fprechen.

Bon Beinrich Ripper.

Sabt ihr es läuten jest gehört? Das Christlindlein ist eingekehrt Und hat uns in der heil'gen Racht Gin Strahlenbaumden mitgebracht. Und leise flingt's für feine Ohren: Der heiland ist auch dir geboren Und allen, die auf dieser Erden Durch Gehl und Tugend zeitig werden. Wer irrt, tommt wohl por das Gericht, Doch's Paradies verliert er nicht, Auch wenn ihm sonft nichts andres bliebe, Denn Gott der Baler ift Die Liebe. Damit den Simmel alle erben, Ließ er ben Sohn am Rreuge fterben. Der ift nun in des Baters Reich Und dennoch mitten unter euch. D wenn? Auf diese Kinderfrage Spricht Gott: Auch heut und alle Tage. 3ft felbit ein Rind und doch fo hehr, Bergibt und liebt euch immer mehr. Doch wen am meiften? raunft bu icheu Dem Schwachen ift's nicht einerlei. Die Rranten, Bunden ohne Schuld? Die Armut tragen mit Gebulb? Bielleicht, bie in ben Schlöffern wohnen, Auf Ruhm und irdifden Schäten ihronen, Umgeben von der Boefie? Gewiß, ber Beiland liebt auch die. Um meiften doch liebt er von allen, Die mutterlos duich's Erdtal mallen, Weil Sottes Liebe auf der Welt Nur Mutterlieb die Wage hält. Bum zweiten gilt die Beilandlieb, Des Bater auf der Walftatt blieb Und schier so hehr wie Jesus Christ Im Kampf für euch gefallen ist. Drum habt nicht Bangen, arme Waisen: Seid Lieblinge bes herrn geheißen! Die Bein, die euch auf Erden ward, Macht gut und start und wetterhart; Denn auch das Leid fommt von dem Herrn. Und den er heimfucht, hat er gern, Ihn groß zu machen schon hienieden, Und hat den himmel ihm beschieden.

### Caurahüffe u. Umgebung

Bum Dr. promoviert.

15 Gerichtsreferenbar Gerhard Schneiber. Sobn bes ein. stigen Eisenbahnobersetretars Richard Schneider von hier, hat an ber Universität Breslau bas Dottor Egamen für Rechtswillen: schaft mit bem Praditat "cum laube" bestanden.

70. Geburtstag.

ranutter Bürgerin, die verwitwete Frau Julie Lebmann, von der ul. Smielowstiego in Siemianowit ihren 70. Geburtstag in voller forperlicher und geiftiger Frifche. Wir gratulieren herzlichft!

Upothefendienst

am 24., 25. und 26. b. Mts. hat bie Berge und Buttenapothete.

Berband beutscher Ratholiten, Ortsgruppe Stemianowig o. Die diesjährige Weihnachtsfeier bes Berbandes beut-Katholiten, Ortsgruppe Siemianowit, findet am 6. Januar (H. Dreifönige), abends 6 Uhr, im Generlichschen Saale statt. Die Vorbereitungen für Musik, Sologesange, Vortrag, Theater usw. befinden sich in guten Händen, um diesem Abend ein feierliches Gepräge zu geben. Alle Mitglieber, Freunde und Gönner werden gebeten, sich diesen Abend freiszuhalten und die Feier durch guten Juspruch zu unterstützen. Geschenfe für die Verlosung werden von unseren Bezirks-Geichente für bie Berlofung werben von unferen Begirtsdamen entgegengenommen. — Auf vielseitigen Bunsch sin-bet am gleichen Tage (6. Januar), nachm. 2.30 Uhr, im Saale Generlich nochmals ein Kasperletheater statt, das letzt-hin eine so freudige Aufrahme gefenden hat hin eine fo freudige Aufnahme gefunden bat.

Einschränfung bes Stragenbahnvertehrs am Beiligen

Abend und erften Feieriag. o. Die Schlesische Kleinbahngesellschaft gibt befaunt, daß der Straßenbahnverkehr am heiligen Abend und am ersten Feiertage Einschränkungen ersährt. Demausolge verkehren die letzten Jüge am Heiligen Abend ab Siemianowitz nach Kattowitz um 18.45, 19.15, 19.45 und 20.15 Uhr, und nach Königshütte um 20.30, 21.00 und 21.30 Uhr; von Kattowitz nach Siemianowitz um 19.15, 19.45, 20.15 und 20.45 Uhr, und von Königshütte nach Siemianowitz um 19.30, 20.00 und 21.00 Uhr. — Am ersten Feiertag vertehren die ersten und von Konigshütte nach Siemianowig um 19.30, 20.00 und 21.00 Uhr. — Am ersten Feiertag vertehren die ersten Jüge von Siemianowik nach Kattowik früh um 7.45 Uhr, 8.45 Uhr und 9.15 Uhr, und von Siemianowik nach Konigshütte um 7.30, 8.30 und 9.30 Uhr. Bon Kattowik nach Siemianowik versehren die ersten Jüge um 7.15, 8.15 und 8.45 Uhr und von Konigshütte nach Siemianowik um 7.00, 8.00. 9.00 Uhr utw 8.00, 9.00 Uhr usw.

Die Frijeurgeschäfte am 2. Feiertag offen. s: Laut polizeiliger Berfügung burfen am 2. Meihnachisfeiertage bie hiefigen Frifcure ihre Laden in der Beit von 8-12 Uhr vormittags offenhalten.

Meibnachtsfeier im fatholischen Gesellenverein.

Der tatholische Gesellenverein von Stemtanowit verankaltete am vergangenen Sonntag ben 22. Dezember, im Restaurant Brochotta, seine diesjährige Weihnachtsfeier, welche einen sehr schönen Verlauf nahm. Der Prases des Bereins, Raplan Klimza, hielt junachst eine Begrugungs= ansprache, worauf das ichone Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Randt" gemeinsam gesungen wurde. Eine reichhaltige Berlosung brachte den glücklichen Gewinnern schöne Geschenke. Berschiedene Weihnachtslieder, gemeinsam gessungen, verschiedene Abend Recht gemütlich wurde die Grimmung, als das langiährige Mitglied einige humoristischen Rortsäch aum Rosten gestell iche Borträge zum Besten gab, wofür er reichen Beifall erntete. Mit Weihnachtsstimmung im Herzen traten die Teilnehmer bann ben Beimweg an.

Weihnachtsfeier des A. S. 07 Laurahütte.

atchinungisseter des A. S. O7 Laurahutte.

\*55: Zu einer schlichten, aber äußerst harmonievollen Weißenatchsseier versammelte sich am Sonntag die große Vereinsssamilie des A. S. O7 Laurahutte im Dudaschen Lotale. Wie in allen anderen Jahren, so war auch in diesem die Stimmung bei derfelben eine sibele. Fast alle Mitglieder waren mit ihren Angehörigen pünktlich dur Stelle und warteten auf die Dinge, die da kommen sollten. Der 1. Vorsitende, herr Juder, begrüßte zunächst die Erschienenen mit berzlichen Worten und dat am Schluk seiner Bearükungsansprache, mit ihm dan Meibrechten Schluf seiner Begrüßungsansprache, mit ihm das Weihnachts-lied: "Stille Nacht, heilige Nacht", anstimmen zu woslen. Mit großer Andacht wurde dieses Lied von den Erschienenen gesungen. Noch zwei weitere Lieder folgten, bis schliehlich "St. Nistolaus" sein Erscheinen ankündigte. Für die Aktiven und Jugendlichen brachte er Pakete mit. Die Unartigen wurden mit einer Tracht Prügel belohnt. Anschliehend sand eine Verlasung ftatt. bei welcher nian fehr icone Geichente gewinnen tonnte. Rach Diefem Mit trat Die Gemütlichfeit in ihre Rechte. Bis gur Polizeisrunde herrichte allieits die beste Stimmung. Die Leitung bes Abends lag in ben bemahrten Sanben bes Bergnitgungs: meifters, herrn Rroll.

Weihnachtsfeier.

55 Um 2. Weihnachtsfeiertag veranstaltet ber hiefige A. S. Slonst in seinem Bereinslokal Prohotta seine biesjährige Weih-nachtsfeier. Beginn 6 Uhr abends. Alle Mitglieder sind hierzu

Beihnachtsfeier im Zitherverein.

-5: 3m Saale von Prohotta versammelten fich am Sonntag nachmitbag die Mitglieder nehft Angehörigen des hiesigen Ithervereins zu einer mohigelungenen Wehnachtseiett. Rach diner Begrüßungsansprache des 1. Bonsthenden wurde das Weihenachtslied "Tille Nacht", allgemein angestimmt. Zur vollen Ersteterung dienten die Zithervorträge, die als glänzend gelungen, des dwei werden können. Nach der Beschnachtsmann, solgte der gemittliche Teil, der recht intermennend verlief stimmungsvoll verlief.

Wohin gehen wir zu ben Feiertagen?

beiben Weihnachtsfelertage von verschenen Unternehmungs-luftigen gestellt und bekanntlich wer die Wahl hat, hat auch die Dual. Unser Gemeinde tst gar keine Großsadt mit verschiedenen Sensationen u. Schlagern auf allen Gebieten, aber es gibt alles, um die hiesige Bevöllerung zufrieden stellen zu können. Die Anssprische sind ja auch im Grunde genommen verschiedenartsa. Einige sieben das ruhig Einsame, andere dagegen viel Gesellschaft. Um allen Suchenden die Wahl leichter zu machen, emstaft. pfehlen wir biefen, einige Programme. Der erfte Feiertag ge-hort gewöhnlich der Familie. An diefem Tage ist bas Programm wie üblich recht mager. Aber wir wollen nicht fagen,

Fröhliche Fußballweihnachten

Ein armes Sportprogramm — "Istra"·Laurahütte— "Clonst"·Laurahütte — "07"·Laurahütte contra Bogutschütz-"20" — Resultate vom 22. Dezember — Winterport

1. Feiertag. Ortsrivalentreffen: Jofra - Glonst Laurahütte.

3 3wei hiefige Fugballvereine begegnen fich am 1. Weih: nachtsfeiertag auf bem Istraplay in einem Freundschaftsspiel. Der Platbefiger trifft mit feinem Ortsrivalen Glonet gusammen und es ist fraglich, wer von den beiden Klubs als Sieger hervorgehen wird. Slonst Laurahütte befindet sich augenblidlich in einer aufsteigenden Form und wird mit aller Macht verluchen, feinen Ortsrivalen ju ichlagen. Wie wir erfahren, will er in der boften Form antreten. Der Platbefiger wird fich mächtig ftreden muffen, wenn er tein Fiasto erleben will. Auslichten auf den Sieg hat er jedoch, ba er nebit den Borteilen bes eigenen Blages, auch noch mit einer verftärtten Mannschaft antreten wird. Es ift baber ein harter Rampf gu erwarten, vorausgeseht, wenn ein energischer Schiederichter erscheint. Bir hoffen bestimmt, bag beibe Mannschaften ein gefälliges, porallem höchft faires Spiel vorführen werden. Das ware der finn lichste Weihnachtenwunsch aller Laurahütter Fugvallanhänger. Beginn bes Treffens um 2 Uhr nachmittags. Borber spielen bie Referven beider Bereine.

R. B. Die Sportleitung des A. S. Jefra bittet uns um Beröffentlichung ber Elf, die am 1. Feiertag gegen Slouet antreien soll, da ein Mannschaftsabend vorher nicht mehr stati-findet. Es sollen spielen: Rottegel 1; Ocziepea, Thomanet; Grais wot, Kafparet, Bohn; Ledwon, Wollny, Randzia, Rottegel 2,

2. Feiertag. R. S. 07 Laurahutte - R. S. Bogntidug 20.

25: Der A-Rlaffenbenjamin, Bogutichuty 20, ift am 2. Feiertag Gaft bes R. S. 07 Laurahütte, auf bem 07-Plag. Die Boguifchuger verfügen gur Beit über eine fehr gute Mannichaft und haben in den letten Treffen hervorragende Rejultate erzielt. Erft am Sonntag gelang es ihnen den R. E. Orgel einmandsfrei mit 4:2 ju ichlagen. Bie fie gegen den Ronigshütter Ermeifter abschneiben werden, ift noch ein Ratfel. Wir marnen jeboch bie Rullsiebener, machsam auf der hut zu bleiben, wenn sie keine Ueberraschung erleben wollen. Besonders die gintermannschaft mird einen ichweren Stand haben, ba der Sturm des Gegners ein flotter und äußerst gefährlich ift. Auf ben Ausgang ist man allfeits neugierig. Ein fdjoner Rampf fteht auf alle Falle bevor. Den Besuch wird niemand bereuen. Spielbeginn 1/2 Uhr nach: mittags. Vorher begegnen sich die Reserven beider Gegner. Um Bormittag steigen Jugendspiele.

Slavia Ruba — 07 Laurahutte 0.8 (0.2).

-s- Da die Rudaer Elf in der letten Zeit beach enswerte Ergebniffe aus den Zusammentroffen mit nur guten Gegnern herausholte, mar nan auf ben Ausgang ber obigen Begennung neugierig. Die falte Witterung hielt viele Fugballfreunbe vom Plat ab und nur einige Unentwegte maren Zeugen eines fehr entiau den Kampfes. Beide Mannichaften maren ftart erfag-

geschwächt. Bei 07 fehlte Gawron, Machnit, Schulz und Michallit. Der Rampf selbst stand auf teinem hoben Niveau. Beibe Maunschaften spielten viel ju gerfahren, mas wohl auf die Ginftellung der Erfa'feule gurudgu ühren fein burfte. Es mar mehr ein Drunter und Drüber und langweilte bie Bu chauer ftart. Wahl mar die Nullsiebenelf bem Gogner bei weitem überlegen, aber man betam feinen Rampf ju feben. Bunachft nach bem Anftog waren die Stavianer einige Minuten überlegen und man roch eine Katastrophe kommen. Doch nach nicht langer Zeit konnten bie Laurahütter bas Spiel offen stellen. Es dauerte nicht nicht lange und ber erfte Treffer fure 07 fag. Rach Mieberbeginn mar eine fichtliche Ueberlegenheit der Rullsiebener unverkennbar. Ein zweites Tor ichof berfelbe Spieler, bas jedoch vom Schiebsrichter nicht gegeben wurde. Lächerlich. Rurg vor Seitenwechfel erzielte Kralewsti cas zweite Tor. Nach ber halbget war das Spiel vollommen einseitig. Man sah nur noch 07 spielen. Ein dritter Treffer von Gediga landete im Claviator. Eine sehr gute Chance verpaßte Kralewski, ber gang allein sich vors Tor durchspielte und dann durch einen leichtsinnigen Schnitzer ben Ball verlor. jum Sming hatte fich an bem Ergebnis nichts mehr geanbett. 3:0 lautete bas Endresultat für ben Plaibefiger. Schiederichter Schuster (Jalenze) war febr fowach.

Slavia 1. Igdm. — 07 2. Isbm. 0:3. Kattowity 03 1. Igdm. — 07 1. Isbm. 0:1.

Belizeisporissub Kattowig — Istra Laurahütte 2:0 (1:0).

252 Wie vorauszuschen mar, verlor ber A. S. Jetra im Rudipiel mit ben Boligisten auf bem Polizeisportplat mit bem obigen Ergebnis. Die ersatgeichwächte Laurahutter Mann chaft war viel zu ichwach, um gegen die hartspielenden Kattowither etwas ausrichren zu können. Dazu tam noch, daß Rottegel gum Spiel nicht ericien und somit die Mannichaft ohne einen Tormann blieb. Für ihn sprang der Verteidiger Szymik ein, der sich redlich Mühe gab, seinen Mann zu stellen. Im übrigen tämpfren die Leute, wie sie nur tonnten. Der Spielverlauf selbt wertein interessanter. Mehr vom Spiel hatte ohne Zweisel der Welischlauf. Polizeiklub, der auch bis zur Paule mit 1:0 in Führung lag. Much in der zweiten Salbzeit waren die Rattowiger beffer, daß auch das zweite Tor bald nachher folgie.

Gleichfalls revauchiert hatte fich ber Jugendmeifter, ber feine leste Schlappe mit einem 2:1-Siege wieder gut machte.

Stonst Laurahitte — Ligocianta Ibaweiche.

ss: Die Idameicher zogen es vor, trop schriftlicher Zujage, gum Bettipiel nicht qu erfcheinen. Der Grund hierzu ift uns nicht befannt. Auch fportlich, was?

Sandball: M. T. B. Rönigshütte - M. I. B. Laurahutte 6:8.

250 Die Ronigshütter Turner bewiesen weiterhin ihre gute Form und ichlugen am Conntag ben hiefigen Turnverein, nach iconem Rampfe, mit bem obigen Ergebnis. Die gefamte Gafte. elf mar in einer hervorragenden Berfaffung und fiegte verdien-Technisch maten die Ronigshutter ihrem Gegner bei weitem Bon Diefer Mannicaft tonnten Die Lauranütter überlecen. vieles lernen.

Schwere Bestrafung eines Jetrafpielers.

252 Wegen unsportlichem Benehmen einem Borftandsmits glied gegenüber, wurde ber Spieler der 1. Mannschaft vom K. S. Istra, Poremba, auf die Dauer von drei Monaten verhangen. Difziplin muß fein.

Saisonbeginn für die Schlitticuhlaufer.

ss. Die Gemeindebahn am grokan Sunterich bietet ben Schlittschuhläufern eine spiegelglabte Gisfläche. Der Winterfport tann nun beginnen.

### Beimatliebe.

Lied der Dentich-Wolhnuter.

D. A. J. Wir entnehmen Dieses Gedicht bem in Chicago (III.) erscheinenden "Kirdzenblatt der evang luth. Synode von Jowa". Es zeugt von der starten heimabsehnsucht und heimatliebe der Deutsch-Wolhnnier in Amerika, die auch in ihrer neuen Seimat nicht ber alten Beimat vergeffen tonnen. Das Gedicht spiegelt die gange Tragit des Auslanddeutschlums wieder, wie fie ja auch in ber heutigen Manderungsbewegung ber ruglandoeutiden Bauern fich offenbart,

> Wolhywien, ich grüße dich Mus me ter, weiter Ferne! O Himatland, wie weilte ich Auf beinen Fluren gerne.

Mir liegt im Sinn bei Tag und Nacht Das Wogen beiner Felder. Der Wiesen satte grüne Pracht, Das Rauschen beiner Wälber.

Dort hat sein Felb m't frischer Kraft Mein Ahn gepflügt, bebauet, Gein Saus gebaut, gewirft, geicafft, Gehofft und Gott pertrauet.

Dort hat bas Wiegenssed so traut Die Mutter mir gefungen. Dort hat im Folbe bell und laut Des Baters Senf' geflungen.

Geraubt hat uns der Russen Neid. Was Gott uns einst gegeben, Mein Selmatsand ist nun so weit, Und schwer und hart das Liben

Wir fteben Gott, in beiner Sand, Du filhest uns auf und nieder. Wolhynien, mein Heimatland, Wann sehe ich dich weber?

Rint.

daß überhaupt nichts mehr los ist. 3mei größere Kaffees bieten einen angenehmen Aufenthalt mit musikalischen Darbierungen. Auch die librigen Lotalitäten haben für gute Ruche und Getrante vorgesorgt. Die hiefigen Rinos warten an beiden Tagen mit außergewöhnlichen Schlagern der Filmkunft auf. Für die Sportunhänger tunden Platate ein erstklassiges Ortsrivalen-Jußballpiel zwischen den beiden Orisveteinen Istra und Slonof an. Am 2. Weihnachtsseiertage steigt auf dem 07-Plats ein Losalderby zwischen dem Platsbester und dem K. S. Bogutschip Berichiedene Bereine halten an Diesem Tage ihre Meih= nachtsfeiern ab. Der Katholische Jugendverein St. Aloisius veranstaltet im Generlichschen Saale eine Theateraufführung, Die um 6 Uhr abends beginnt. Für die Wintersportler durfte Die Gemeindeeisbahn eine angenehme Abwechslung fein. Mit

diverfen Tangvergnugen marten bie ilbrigen Gale unferer Doppelgemeinde auf. Wir hoffen, daß alle, ob jung oder alt. auf die Roften tommen werden und rufen ihnen gu Frihliche Beige

Bum billigen Weihnachtsbraten.

gelangten bisher noch unbefannte Diebe, die am Sonnabend in den Nachmittagsstunden, aus dem offenen Stall der Eheleute Chluba, Floriana 7. zwei Gänse gestohlen haben. Das arme Ehepaar ist somit um den Festiagsbraten gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern.

Rammerlift piele.

Das Beihnachtsfestprogramm der Rammerlichtspiele ift einzig baftebend und nicht zu übertreffen. Der mit greger Spannung erwartete Groffilm "Bier Söhne" ist das hohe Lied der Mutter- und Bruderliebe. Aus dem Inhalt: In einem theinen, stillen Dörfchen Bayerns lebte eine alte Mutter. Den Stolz der alten Mutter bilben ihre maderen vier Göhne. Einer von ihnen, Josef, giht nach Amerika und arbeitet fich bort hoch. Rurge Zeit darauf brach ber Welltrieg aus, melder ber alten Mubter zwei Gohne nahm. Rach einem Jahr tam die Nach richt, daß beibe Cohne gefallen find. Dech bamit enden bie Leiden ber alten Mutter noch midt, benn auch der lette Conn wurde ihr genommen, der nach einigen Monaten auch ein Opfer bes Welttrieges wurde. Die alte Mutter blieb jest allein, der nach Amerika ausgewan erte Jo'ef war amerikanischer Bucger geworden und muß sich stellen. Er geht unversehrt aus dem Kriege hervor. Seine Frau hat inzwischen sein Grichaft sehr ine Die Sohe gebracht und er lägt nun bie alte Mutter tommen, damit sie ihren Lebendsabend im Kreise der ihr teuersten Mens ichen bridliefen tann. Diefes Weihnachtsprogramm bauert nur 2 Tage und zwar ben 1. und 2. Feiertag. Siehe houtiges In-

### Cottesdienstordnung:

Ratholiffe Pfarrtirde Siemianowig.

Mittwoch, den 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag).

12 Uhr: auf die Jentent'on vos 3. Orden, 6 Uhr: jum Kinde Joju auf die Intention Maroszet und

734 Uhr: jum Rinde Josu auf die Intention der Familie

Alois und Felix Cowla.

814 Uhr: auf ble Intent on der Familie Richard Soffmann. 10.15 Uhr: für die Parachianen mit Miffbent.

Donnerstag, ben 26 Dezember (2. Weihnachteftirting).

6 Uhr: für die Parodianen

7½ Uhr: für verst. Florentine Respect 8½ Uhr: auf die Intention des deur den 3. Orden. 10,15 Uhr: auf die Intention vom Josepeverein mit Applient.

Freitag, ben 27. Dezember,

1. hl. Messe für verst. Alsons und Hranzissa Danczet. 2. hl. Messe für verst. Iohann und Franzissa Danczet. 3. hl. Wesse zum götel. Jesustinde auf die Intention des beutschen Rosenfranges.

Den gesamten Sportvereinen munichen wir

The City of the Commission of the City of

### recht fröhliche und gesunde Feiertage

Die Sportredaktion.

#### Kath. Pfarrfirche St. Antonius, Laurahütte.

Mittwoch, den 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag).

5 Uhr: auf die Intention des polivischen 3. Orden 71/2 Uhr: für ein Jahrkind der Familie Piechowski und für venit. Großeltern.

814 Uhr: auf die Intention des deutschen 3. Orden.

10,15 Uhr: für die Parodianen

Donnerstag, den 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag). 6 Uhr: auf die Intention ber Familie Doelet. 7½ Uhr: auf die Intention der Cheleute Kraj. 8½ Uhr: auf die Intention der Familie Odoj. 10,15 Uhr: für die Parochianen.

Freitag, den 27. Dezember,

6 Uhr: für verft hebwig Schweja, verft. Bater Anton und Vermandtschaft beibenseits

61/2 Uhr: für verst, Franz Scholz.

#### Evangelische Kirchengemeinde Laurahütte.

Mittwoch, den 25 Degember (1. Weihnachtsjeiertag) 9½ Uhr: Festgottesdienst. Chor: In duloi jubilo — Carl ve. — Gloria in excessis — Robert Schwalm.

11 Uhr: Kindergottesbienst.

Donnerstag, ben 26. Dezember (2. Beihnachtsfeiertag). 914 Uhr: Sauptgottesdienst mit anschl. Beichte und Feier des hlg. Abendmahls.

111/2 Uhr Taufen.

### Aus der Wojewodichaft Schleffen Achtung, ehemalige Kriegsgefangene!

Das Ministerium für Arbeit und Wohlfahrt macht darauf aufmertsam, daß das Gesangenengeld für diegenigen Rriegsgefangenen des letten Weltfrieges, welche in England registriert wurden und noch Geldbetrage zu erhalten haben, diese durch den Sauptverband für Kriegsgefangene in Posen, auf der ul. Slowactiego 35, erhalten. Die Interessenten haben sich möglichst bald an den Berband zu wenden.

#### Rattowik und Umgebung

Zum Tanzabend Balesta Gert.

Ueber die hervorragende Tänzerin Baleska Gert, die am Sonntag, den 29. Dezember, abends 8 Uhr, in der Reichshalle Katowice tanzt, schreibt "Nowun Zritel" Mos-kau: "Zu den kinstlerischen Planen von Baleska Gert gehört nicht die Verwandlung der niedrigen Wahrheit in den "erhabenen Betrug". Sie wird zu sehr mitgerissen von der Wichrigkeit der Epoche und ihrer Atmosphäre, um nach den toten Inseln der verstorbenen Schönheit zu flüchten. Die Gegenwart diktiert die Themen, die Gegenwart sendet blitz-artige Signale — und Baleska Gert formt durch Bewegung, Mimik und Pose die sonderbaren Masken unserer Zeit. Die Freude, durchtest mit dem harten Unterton der Trauer, die Hoffnung durchtränkt mit konner Verzweislung, bestimmen sie zur Erweiterung der Grenzen des alten Tanzes, auf der Suche nach einem geschmeidigeren und präziseren choreographischen Lexikon. — Die Stadt ist die Basis, die Nahrstoffe für die soziale Phantastik gibt, ihre Gegensäge sind reiches Material für die seinfühlige Künstlerin, und Balesta Gert wirst sich gierig in den purpurnen Samum des Stadtlebens. Auf dem Grunde der gesunkenen Mensch heit sammelt sie ihren Fang. Und nun fangen die fan-tasmagorischen Gestalten der Aupplerinnen, Kanaillen und Nartotiter an, sich vor ben erschütternden Zuschauern zu verkrampfen und zu erschreden. In ihren Tänzen tanzt bas

### Spiel und Sport

Sochbetrieb im Fußball an den Weihnachtsfeiertagen. Amatorsti Königshütte — Sportfrennde Breslau

Eine lange Beit ift es her, daß die Breslauer Sportfreunde nicht mehr in Bolnisch-Oberschlesien weilten. Gleichfalls ist die Glanggeit des Breslauer Fußballs vorbei, wo derselbe tonangebend in Sudostbeutschland war, benn die Bereine aus Deutsch= oberichlesten haben sich in ihrem Spielniveau fo weit gehoben und Breslaus Fußball überflügelt. Doch gablen die Breslauer noch immer zur Extratlasse und werden ihren Gastgebern eine schwere Ruß zum knaden geben. Die Königshütter Amateure tann man augenblidlich als die beste polnischoberschlesische Mann= ideaft ansehen und hoffen, daß diefelben die einheimischen Farben ehrenvoll vertreten werden. Dieses Spiel findet am ersten Feiertag, nachmittags 1.30 Uhr, in Rönigshütte ftatt.

#### Raprzod Lipine - Sportfrennde Breslan.

Für den zweiten Feiertag hat der oberschlesische A-Klassen meister, Naprzod Lipine, die Breslauer Sportfreunde nach Lipine verpflichtet. Die Naprzodmannschaft ift burch die ichweren Mufftiegsspiele in ihrer Form ftart jurudgegangen, boch befist fie immer noch das Beug in sich, aus den Gaften alles herausguholen, und wenn es im Sturm wieder klappt, auch einen Sieg gu Im großen Gangen verspricht diefes Treffen intereffant zu werden und beginnt nachmittags um 1.30 Uhr.

#### 1. F. C. Rattowig - Glonst Schwientochlowig.

Der 1. F. C. hat am zweiten Feiertage die guten Slonsker

zu Gast und wird wohl, wenn er dasselbe Spiel vorführt, wie am vergangenen Conntag gegen Rolejowy nicht viel zu bestellen haben. Wir denten, dag fich nun der Klub befinnt und feinem traditionellen Namen alle Ehre burch ein gutes Spiel einlegt. Die Rrife, die da fein foll, muß doch endlich mal vorbei fein.

Spielbeginn am zweiten Feiertag, nachmtkags 1.30 Uhr, auf bem 1. F. C.=Plat.

1. F. C. Ref. Rattowig - B. B. C. und Boft Benthen.

Die Referve bes 1. F. C. bestreitet am zweiten Fciertag ein Spiel in Beuthen gegen eine tombinierte Mannschaft der Reichsbahn und Post Beuthen.

Diana 1. Jugend — Miedowit 1. Jugend.

#### Ruch Bismardhütte - 09 Benthen.

Der oberschlesische Ligavertreter "Ruch" ist für ein Spiel von 09 Beuthen nach Bouthen am erften Feiertag verpflichtet worden. Ruch wird sich alle Mühe geben muffen, um gut abgus schneiben, benn unserer Anficht nach sind die Ober beffer als Breugen-Baborge, gegen welche fie am vergangenen Conntag unterlagen. Soffentlich schiet Ruch nach Beuthen nicht wieder eine durch Ersat geschwächte Mannichaft, die sich dann bei einer Riederlage wieder damit entschuldigt, benn als einziger polnisch= oberichlesischer Berireter der polnischen Fußballegtratlaffe hat er auch die Pflicht, die einheimischen Farben würdig zu vertreten.

#### Amatorsti Königshutte - Ruch Bismardhutte.

Um zweiten Feiertag begegnen sich in Königshütte zwei große Rivalen in einem Freundschaftsspiel. Dieses Treffen wird ein großes Interesse bei den oberschlesischen Fußballinteressenten hervorrufen. Geht es doch bei diesem Spiel um das Prestige ber Landesliga und der A-Rlaffe. Wir geben dem A-Rlaffenver-treter die größeren Chancen. Trogdem beibe Mannichaften durch die ichweren Spicle vom Vortage geschwächt sein werden, so verspricht doch diefes Treffen, sehr interessant und lebhaft zu merden und eine große Buschauermenge am 2. Feiertag, nachmittags 1.30 Uhr, nach Königshütte loden. Borber Jugendspiele.

Marican - Melle 1411.

Mittwoch. 10,15: Uebertragung des Gottesdienstes aus der Pofener Rathedrale. 11,58: Berichte. 16: Tanzmusit aus Ratto. wig. 17,10: Tangmufit aus Rratau. 20: Sammelftunde von vier Gendestationen Polens.

Donnerstag. 10,15: Ueberstragung des Gottesdienstes aus der Posener Kathedrale. 12,10: Symphoniekonzert. 14: Borträge. 16,20: Kinderstunde. 17,20: Orthesterkonzert. 19,25: Bortrage. 20.05: Abendionzert 22: Bortrage. 23: Tangmusit.

#### Gleiwig Welle 253.

Breslau W: lle 325.

Mittwoch, den 25. Dezember. 9,15: Uebertragung des dengeläuts der Christussirche. 9,30: Weihnachts-Morgen-Weihnachts=Morgentongert. 11: Evangelische Morgenseier 12: Alte und neue Weichnachtsmufit. 14: Welt und Wanderung. 14,25: Aus Gleis wit: Schwediche Ballaben und Lieder. 15,05: Welt und Wans derung. 15,30: Kindenstunde 16: Heimatkunde. 16,30: Aus Leipzig: Neue Rundfunkmufik. 17,30: Heimatkunde. 17,55: Wettervorhersage für den nächsten Tag. 17,55: Konzert. 18,35: Wiederholung der Wettervorhersage. 18,35: Die Uebersicht. 19: Aus der Staatsoper Unter den Linden, Berlin: Aida. 22,30: Die Abendberichte. 22,45: Aus Leipz g: Konzert. 23,50: Uebers tragung aus der Sportarena in der Jahrhunderthalle auf die Sender Breslau, Gleiwig, Berlin, Stettin, Magdeburg, Leipziz und Dresden: Um Mitternach Beim 25-Stunden-Ronmen. 0,16 bis 1,00: Aus Berlin Tangmulit.

Donnerstag, den 26. Dezember. 9,15: Uebertragung des Glodengeläuts der Christustird,c. 9,30: Aus Gleiwig: Morgenkonzert. 11: Katholijche Morgenseier. 12: Aus Berlin: Mit-tagskonzert. 14: Naturkunde. 14,30: Uebertragung aus der Sportarena in der Jahrhunderthalle: 25-Stunden-Rennen. 13: Kindentunde: Die Bunderpuppe. 15.40: Stunde mit Buchern, 16: Soziologie. 16,30: Unterhaltungskonzert. 18,30: Blid in Die Zeit: Martin Darge 18,55: Wettervorherfage für ben nachsten Tag. 18,55: Neue Chormusik. 19,55: Wiederholung ber Wettervorhersage. 20: Ucbertragung auf ben Deutschlandsender Konigswufterhausen: Weihnachtsmusik. Sinfonie. 22.10: Die Abendberichte. 22,25: Fünfundzwanzigsbunden-Rennen. 22,45 bis 30: Mus Berlin: Tangmufit.

Berantwortlicher Redatteur; Reinhard Mai in Kattowig. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski. Sp. z ogr. odp. Katowice. Kościuszki 29

ganze kapitalistische Jahrhundert. Sie gibt das kapriziöse Tempo der Zeit wieder, die komplizierte Tonleiter der gegenwartigen Rhythmen. Manchmal erstarrt sie, und dieses Statuenhafte, voll von verborgener Spannung, wirkt noch überzeugender." — Karten für diesen Tanzabend sind bei der Kattowiger Buchdruckereis und Verlags-A.-G. und in der Buchhandlung Sirich zu haben. -

Ueberrefte eines Dlammnts aufgefinnden. Mahrend Bornahme der Arbeiten, welche im Busammenhang mit ber Fertigstellung des Wasserbedens für die städtische Schwimmanstalt auf bem Buglaschen Gelande gur Zeit ausgeführt werden, ftießen dort beschäftigte Arbeiter auf einen riefigen Knochen. Das feltene Fundstück murbe forgsam freigelegt, ba man ber Unnahme daß es fich um leberrefte eines inzwischen ausgestorbenen Riesentieres (Mammuts) aus der Borgeit handelt. Gin Gutachten eines Professors für vorgeschichtliche Funde foll eingebolt werben, um festzustellen, ob sich diese Unnahme bestätigt.

3amodzie. (In das Rattowiger Gerichtsgefäng: nis eingeliefert.) Wie ichon berichtet, murde por einiger Zeit in die Wohnung der Micterin Ottilie Labisti in Zawodzie ein Einbruchsdiebstahl verübt. Der Polizei gelang es inzwischen, als Mithelser an dem Einbruch die Stanislawa Janikowski und ihren Geliebten Karl Urbanet zu ermitteln und festzuliehmen. Im Bufammenchang mit bem Ginbruch tommen als Saupitater ber Guftav Engel und Franz Bogacti aus Zawodzie in Frage.



Kattowig - Welle 408,7.

Mittwoch. 10,15: Uebertragung des Gottesdienstes aus Posen. 16: Konzert. 17,10: Uebertragung aus Krakau. 20: Abendunterhaltung. 24: Tanzmusik.

Donnerstag. 10,15: Uebertragung des Gottesdienftes. 11,58: Berichte. 12,10: Uebertragung des Symphoniekonzertes. 15: Borträge. 15,20: Konzert. 17: Kinderftunde. 17: Uebertragung aus Warschau. 17,20: Nachmittagskonzert. 19,25: Uebertragung 20,15: Berschiedene Berichte. 23: Tangmusit.

### KINO APOLLO

Siemianowice, Dworcowa - Tel. 1028 Am 25. Dezember (1. Keiertag bis Freitag.

# Der schönste ungarische Film:

(Ungarische Rhapsovie)

Bigeunerweisen — Ungarische Tange — mit Gefangseinlagen beim verstärften Orchester burch die Militärkapelle 11. B. B. Tarnowstie Gory.

In den hauptrollen:

Evelyn Holt / Iwor Nowelli / Ernest Verebes Auf der Bühne:

Das vorzügliche Gaftspiel des

In erstflaffiger Afrobatit und Comnaftif.

Beginn ber Borstellung: Feiertags ab 2 Uhr nachmittags Wochentags ab 4 Uhr nachmittags.

Kindermehl nahrhaft, leichtverdaulich Kranken ost Säuglingsnahrung Broschine über Säugin zup sege jostenkos in Apoineixen \* Drogerien u.s. w.

Werbet ständig neue Ceser!

### Restauracja Promenadowa, Ni. Siabika 8

Allen meinen geehrten Stammgäste

### FröhlicheWeihnachten

Empfehle meinen neuen, geräumigen Saal zur haben den besten lichkeiten u. Vereins-Feiern. Den geschätzten Vereinen stelle ich meinen Saal zur Sitzungen und Versammlungen zur Verfügung.

Um gütigen Zuspruch bittet

Augustin Trochotta

in dieser Zeitung

Grfnigi

Landwirte. Förster und Jäger

1. Mentzel und Lengerke, Landwirtschaftl. Kalender in sämtlichen Ausgaben, viertel-, halb-und ganzseitig, in Leinen und Leder.

2. Waldheil-Kalender ..... Zf 7.25

3. Wild- und Hundkalender .... Zł 7.95

4. Pareys Jagdabreißkalender ... Zł 10.-

5. Neurnanns Jagdabreißkalender Zł 8.50

Stets vorrätig in der Buchhandlung der

Kattowitzer Buchdruckerei- und Verlags-Sp. Akc., 3-go Maja 12.

Filiale Laurahütte, Beuthenerstraße 2

# Inserate Rammer-Lichtspiele & Ginzig dastehend — nicht zu übertreffen &

ift unfer hervorragendes

Beihnachts-Feitdrogramm! Rur 2 Tage! 1. und 2. Feiertag!

Der lang und mit großer Spannung

Muttertränen . . . Grab der Ingend . . . Begrabene Hoffnungen . . .

Bergmeiflung - Schmerg - Berlaffen

das ist der Krieg In den Sauptrollen:

Margarete Mann, June Cellyer, Charles Morton, James Hall, Francis Bushman jr., George Mecker

Sierzu: Ein hum. Beiprogramm

Das Modenblatt der vielen Beilagen

Mit großem Schnittbogen, gebrauchsfertigem Bener-Schnitt, Abplättmufter und dem mehrfarbigen Sonderteil "Letzte Modelle der Weltmode." Monatlich ein Heft für 90 Pfg. Wo nicht zu haben, direkt dom Benerverlag, Leipzig, Weststraße, Benerhaus.